# THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

LIBRARY 834R44 0c1859

GERMAN BEPARTMENT





## Culturstudien

18376

## aus drei Jahrhunderten.

Bon

### 28. Hiehl.

3meiter, unveränderter Abdrud.

Stuttgart.

3. G. Cotta'f der Berlag. 1859.

Buchbruderei ter 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart und Augeburg.

Oc1859 german.

#### Vorwort.

Ich gebe hier eine Sammlung von Studien zur Cultur= geschichte des siebzehnten, achtzehnten und neunzehnten Jahr= hunderts, die unter sich verbunden sind durch die Art des Stoffes wie der Arbeit.

Durch die Art des Stoffes, insofern ich das Kleinlichen der Periode in seinen heimlicheren Schlupfwinkeln zu belauschen suchte und einsame Waldpfade ging, die vielsleicht nur auf Umwegen zum Ziele führen oder gar im schweigenden Dickicht sich verlaufen, nicht den großen Heerwegzwischen Stadt und Stadt.

Durch die Art der Arbeit, insofern mir schon der Stoff den klein und sein ausmalenden Genresthl gebot, der ja darum doch auch größere Umrisse im Hintergrund zeigen darf. Man hat neuerdings vorgeschlagen, Genremalerei durch Sittenmalerei zu verdeutschen, ein Wort, das ich mir für meine Darstellungsart auch recht gern gefallen lasse. Den Ausgang meiner Studien bildet hier wie anderwärts die

Volkskunde und die Kunstgeschichte; indem ich beide mit einsander und mit dem Gesammtbilde der Gesittung zu verbinden suche, erwächst mir mein besonderer Standpunkt für die Culturgeschichte.

Da diese Auffäße in einer Periode von acht Jahren versaßt wurden, so schrieb ich zu meiner Rechtsertigung einem jeden seine Jahrzahl bei. Denn Ansang und Ende dieses Buches' umspannt den ganzen Zeitraum meines bisherigen selbständigen Schriftstellerlebens, in welchem ich doch hoffentslich nicht ganz auf der gleichen Stelle stehen geblieben bin. Nun habe ich zwar alle Bestandtheile im Blick auf's Ganze neu durchgebildet, und jene vereinzelten Bruchstücke, welche früher in Zeitschriften veröffentlicht wurden, verhalten sich zur gegenwärtigen Arbeit, wie der Carton, den man ja auch vorweg ausstellt, zum Gemälde. Allein die erste Anlage behauptet überall ihr Recht, und ihren Zeitpunkt in's Auge zu sassen, ist sür den Leser vielleicht ein Alt der Billigkeit.

Münden, am 30. Oftober 1858.

28. S. Riehl.

### Inhalt.

#### Erstes Buch.

| historisches Stillleben.                                       |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                | Seite |
| Der Homannische Atlas                                          | 3     |
| Studien in alten Briefstellern                                 | 22    |
| Bolkstalenber im achtzehnten Jahrhundert                       | 38    |
| Das lanbschaftliche Auge                                       | 57    |
| Das mufikalische Ohr                                           | 80    |
| Alte Malerbücher als Quellen zur Bolkskunde                    | 102   |
| Der Kampf bes Rococo mit bem Zopf                              | 127   |
| Die Napoleonische Runstepoche                                  | 144   |
| Samuel Amster. Gin Charafterforf aus ber Münchener Runftichnte | 176   |
|                                                                |       |
| Zweites Buch.                                                  |       |
| Bur Bolfstunde der Gegenwart.                                  |       |
| gut Sotistunde det Segenburg.                                  |       |
| Die Volkstunde als Wiffenschaft. Ein Vortrag                   | 205   |
| Der Geldpreis und die Sitte                                    | 230   |
| Augsburger Studien:                                            |       |
| I. Un vier Flüffen                                             | 261   |
| II. Der Stadtplan als Grundriß ber Gesellschaft                | 270   |
| III. Das Pompeji ber Renaissance                               | 284   |
| IV. Aus ber Zunftstube                                         | 300   |
|                                                                | 307   |
| VI. Berfall und Wieberaufbau                                   |       |
| VII. Die firchliche Barität                                    |       |

## Drittes Buch.

Bur afthetischen Culturpolitif.

|        |                                                 |     |     |   | Geite       |
|--------|-------------------------------------------------|-----|-----|---|-------------|
| lufere | umsikalische Erziehung. Briefe an einen Staatst | nan | ıt. |   |             |
|        | Erster Brief. Plan und Ziel                     |     |     |   | 333         |
|        | 3 weiter Brief. Geiftliche Gaffennufit          |     |     |   | <b>3</b> 35 |
|        | Dritter Brief. Die Kirche als Kunstschule       |     |     |   | 340         |
|        | Bierter Brief. Bolfsgefang                      |     |     |   | 349         |
|        | Fünfter Brief. heermufit                        |     |     |   | 354         |
|        | Sechster Brief. Geige und Klavier               |     |     |   | 360         |
|        | Siebenter Brief. Siftorische Studien            |     |     | ٠ | 367         |
|        | Achter Brief. Das subjective Pathos             |     |     |   | 374         |
|        | Reunter Brief. Musikalische Architektonik       |     |     |   | 381         |
|        | Behnter Brief. Die Untife in ber Tonfunft       |     |     |   | 391         |
|        | Elfter Brief. Mufikgeschichte                   |     |     |   | 399         |

Erstes Buch.

Historisches Stillleben.

\* V \* 

#### Der homannische Atlas.

1853.

Wenn man in Nürnberg die malerische Straße zur alten Reichsburg hinauswandelt, dann liegt uns zur Linken das stattliche Haus weiland Johann Baptist Homanns. — Suae Caes. Majestat. Geographus, des römischen Kaisers Geograph, pslegte sich der merkwürdige Mann zu unterschreiben, der dem Kloster und der Notariatsstube entronnen war, um seinem Stern zu solgen und der erste deutsche Landkartenverleger seiner Zeit zu werden. Dieses Haus ist jetzt ein stilles Privathaus; vor hundert Jahren dagegen hatte eine staunenswerthe Betriebsamkeit ihren Sig darin ausgeschlagen.

Homann hatte ein gutes inneres Recht auf seinen Ehrentitel eines Geographen der kaiserlich römischen Majestät, denn für die Aussaat geographischer Kenntnisse unter allem Bolk des heiligen römischen Reiches hat Keiner so durchgreisend und andauernd fast ein Jahrhundert lang gewirkt, als er und seine Erben und Geschäftsnachfolger, das "Homann'sche Haus."

Der Homann'sche Atlas, diese Landkartensammlung ohne Ende, war seiner Zeit ebenso zum Sprüchwort geworben,

wie bei den vorhergegangenen Geschlechtern Adam Riesens Nechenbuch. Auch dieses hatte seine ungeheure Verbreitung durch das ganze Reich, zahlreiche Nachdrücke ungerechnet, hauptsächlich den Nürnberger Pressen zu danken. Adam Riesens Rechenbuch lebt im Volksliede fort, und in dem popuslären Spos vom und für den deutschen Philister des achtzehnten Jahrhunderts, in der Jobsiade, ist dem Homann'schen Atlas ein Denkstein in Knittelversen gesetzt.

Heeren bezeichnet die Chartographie der ersten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts als die holländische Periode, der zweiten Hälfte als die französische, die erste Hälfte des acht= zehnten Jahrhunderts aber als die deutsche Beriode, und zwar lettere wegen des herrschenden Ginflusses der Ho-Vom rein fachwissenschaftlichen Standmann'ichen Offizin. punkte kann man es bezweifeln, ob Homann ebenbürtig fen, gleich einem Mercator und Cassini an die Spite einer Epoche ber Landkarten-Geschichte gestellt zu werden. Im Sinne bes Culturhistorikers aber hat Heeren Recht. Die volksthümliche Breite deutscher Bildung und jene verschmelzende Kraft, womit sie den besten Besitz fremder Nationen sich stets eigen zu machen weiß, fpricht epochemachend aus Homanns Kartenblät= tern. Sein Atlas ift ein fortlebendes Zeugniß für die allgemeine Liebhaberei der geographischen Studien, welche das achtzehnte Jahrhundert auszeichnet. Mit der französischen Nevolution war dem friedlichen geographischen Dilettantismus und zu= gleich der Epoche des Homannischen Atlasses ein Ende gemacht. Als die Sakobiner kamen, vergaßen die deutschen Reichsstände die Kartenaufnahme ihrer Duodezgebiete, vergaß das große Publikum die Wilden und ihre Kalmwälder und den

Traum von dem idyllischen Leben der Naturvölker, dem es am warmen Ofen, eingenicht im weichen Polstersessel moderner Civilisation, so behaglich sich hingegeben hatte.

Mit den Landkarten ging zugleich eine ganze Schule von Kartenzeichnern aus dem Homann'schen Hause hervor. gezeichnete Mathematiker und Geographen, wie Tobias Mapr und Johann Matthias haas legten den Grund praktischer und technischer Tüchtigkeit bei Homann. Der Erstere ver= suchte sich im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts sogar schon mit einem historischen Atlas und einem kleinen Karten= werk zur biblischen Geographie. Ueberall regt sich wimmelnde Emsigfeit, Bild und Grundplan von Land und Meer recht gemeinnützig zu machen. So werden unter Anderem auch die Relieffarten, welche man schon im siedzehnten Sahrbun= bert erwähnt, aber inzwischen wieder vergessen hatte, hundert Sahre später neu ersonnen und praktisch ausgebeutet, und zwar zunächst in dem Lande, welches von Natur das meiste Relief besitt, in der Schweiz.

Einzelne Züge aus der Lebensgeschichte von Kartenzeichnern der Homann'schen Periode bekunden, wie man die Kunst der Landkarten damals mit einer Begeisterung ergriff, die eben nur in Tagen des jugendlichen Aufschwunges solcher Betriebsamkeit vorzukommen pflegt und entzündet an der neu erwachten begeisterten Borliebe aller Gebildeten für das geographische Studium. Es ist als hätten jene Kartenzeichner mitgeahnt, daß sich die Wissenschaft vorerst des Bodens, auf dem wir stehen, versichern müsse, um gegen den Abend des Jahrhunderts die Welt zu bewegen. Wie Homann der äußeren Bestimmung zur Kanzlei und zum Kloster entstlieht,

damit er der inneren Berufung zu den Landkarten folge, so arbeitete sich Martin Hieronymus Mair vom Zimmermann zum Kartenzeichner, Mathematiker und Landgeometer hinauf. Sein Landsmann, Matthäus Seutter von Augsburg, ein Schüler und nachgehends ein Nebenbuhler Homanns, begann mit der Bierbrauerei; aber auch ihn trieb sein Genius aus dem Brauhause in das Atelier des berühmten Kartenzeichners, und der zum Brauer bestimmte Knabe beschloß sein Leben — gleich seinem Lehrmeister — als kaiserlicher Geograph und geschmückt mit einer kaiserlichen goldenen Gnadenkette.

Die Geographie war durch das ganze achtzehnte Jahr= bundert ein Lieblingsstudium der gebildeten Welt. In den Köpfen der Masse begann es licht zu werden, wenigstens in Betreff der größern Erkenntniß der Erdkunde. Die Aufklärung wollte nicht blos in den theologischen Himmel hinein= schauen; sie blickte nicht minder neugierig über die Erde bin. Die großen Weltumsegler in der zweiten hälfte des Jahr= hunderts ließen den fünften Welttheil, den die Hollander gefunden, während wir uns im dreißigjährigen Kriege herumschlugen, jett erst in vollen und bestimmten Umrissen vor ben staunenden Augen Europa's aus dem Meere aufsteigen. Wer damals in den Volkskalendern, in Unterhaltungsbüchern und Rugendschriften recht interessant werden wollte, der führte die Leser — nicht mit Kabeln wie vordem — sondern mit bürrer geographischer Weisheit — auf irgend eine Insel des stillen Oceans; und in einem ABC=Buch aus Grofvaters Reit wird beim D in rührenden Versen geklagt, daß Cook auf "Dwaihi" erschlagen worden.

Die "Kinderfreunde" und Fibeln der Rationalisten und

Philanthropen predigen von der culturgeschichtlichen Macht des Homann'schen Atlasses. Das Gewicht der geographischen und Reiselitteratur in der Aufflärungsperiode ist vergleichbar dem Einsluß, mit welchem die Naturwissenschaft jest den Geist der Zeit zu beherrschen beginnt. Physik und Chemie klopsen bereits an die Thüren der Frauengemächer und sie werden noch weiter dringen. Wie vor siedenzig Jahren die Neisebeschreibung das Kindermährchen, die Robinsonade Fabeln, Sagen und Legenden in Schule und Haus verdrängte, so wird man in dreißig Jahren physikalische Miniaturapparate als Nürnberger Spielzeug verkausen und chemische Präparate eigens für Experimente in den Puppenküchen der achtsjährigen Kinder herrichten.

Die eigentlichen gelehrten Spstem= und Schulzöpfe schauten vor hundert Jahren die Erdkunde noch ebenso sehr über die Achsel an, wie später ihre Nachfolger die Naturwissenschaften und heute die Volkskunde. Es half aber nichts und wird nichts helsen. In den Encyklopädien ließ man die Erdbeschreibung gar nicht als eine besondere Wissenschaft gelten, man rubricirte sie meist wie einen zufälligen Anhang unter die Geschichte.

Dieser stillen Verachtung gegenüber beurkundet sich aber der allgemeine geographische Heißhunger unserer Groß = und Urgroßväter um so lauter in dem wunderbaren Eiser, womit man sich plößlich auf die populäre geographische Litteratur warf.

Selbst die allgemeinen Bestimmungen der mathematischen Geographie, die wir nach den Schuljahren wieder vergessen wie unsere Schulfreundschaften, sessellten damals durch den Reiz der Neuheit. Unter den Homannischen Karten sindet sich

eine Planiglobentafel von 1746, worauf die Erdhalbkugeln eigens für den Standpunkt der Nürnberger gezeichnet sind: der Halbkreis der Erdobersläche, wie er sich ausnimmt, wenn Nürnberg im Mittelpunkte steht, eine eigene Antipodenkarte von Nürnberg und ein hemisphaerium sphaerae obliquae pro horizonte Norimbergensi. Der Nürnberger ließ sich damals seinen Gulden nicht gereuen, um nicht blos im Wort, sondern auch im Bilde zu erfahren, wo eigentlich die Leute zu sinden sind, deren Fußsohlen sich genau der St. Lorenzestriche zukehren und die unter seinen eigenen Fußsohlen umberlaufen, wie die Nücken an der Studendecke.

Solche chartographische Experimente waren unsern Vorfahren eben so neu und anziehend, wie uns das Verbrennen eines Diamants.

In dem alten "Antiquarius des Rheinstroms" (von 1740) ist noch bei jedem kleinen Neste dessen geographische Länge und Breite nach Graden und Minuten pslichtlich angegeben. Diese Bestimmungen, die schier bis zu den Dörfern hinabgeben, waren großentheils gewiß nur so auf's Ungefähr gegriffen, ein wohlseiler gelehrter Hokuspokus. Es gehörte aber einmal zur seinen Bildung, daß ein mit der Perücke gekrönter Stadtbürger wisse, unter wie viel Graden longitudinis et latitudinis sein vaterstädtisches Rathhaus liege. Bon den Gebildeten in Dachau wird es aber heutzutage wohl kein Einziger mehr an den Fingern herzählen können, wie viel Grade und Minuten Dachau von der Insel Ferro und vom Aequator entsernt ist, und von den Gebildeten in Münschen wissen den wissen auch nicht mehr Viele die Lage ihrer Stadt außewendig zu bestimmen. Kämen unsere Urgroßväter auß dem

Grabe zurück, sie würden das für einen bedeutenden Rücksichritt in der geographischen Volksbildung erklären.

Die alten holländischen Kartenzeichner überragten unsern Homann in der Feinheit und wissenschaftlichen Genauigkeit ihrer Platten, und bedeutende Kartenwerke, welche um die Mitte des Jahrhunderts in Paris und London erschienen, kamen jenen flassischen Mustern von Amsterdam sehr nabe. Selbst in Rußland that sich die Staatsindustrie der Akademie von St. Betersburg mit glänzenden chartographischen Thaten bervor, und mit den alten Karten der Berliner Akademie kann der Somannische Atlas ebensowenig um den Preis wissenschaftlicher Aber er ist unvergleichlich in der Gediegenheit ringen. naiven Universalität seines Gesammtinhaltes. Denn er verbreitete nicht nur die geographische Bildung überall bin, sondern er nahm auch die Mittel dazu höchst ungenirt überall her, wo er sie am besten fand. Da nämlich die Homannische Offizin nicht bloß Originalkarten lieferte, sondern auch hol= ländische, französische, englische, russische und selbst italienische Blätter bis auf den Punkt nachstach, so bildet der vollständige Homannische Atlas eine Art Encyklopädie der Kartenzeichnung aller Nationen damaliger Zeit. Die Augsburger Kartenverleger waren dann flugs wieder hinter den Homannischen Blättern her und stachen die Nachstiche noch einmal nach. Oder es traf sich wohl auch umgekehrt, daß sich das Nürnberger Haus die Driginalplatten aus dem rivalifirenden Augsburg zu Ruten machte. Denn die Arbeiten von Seutter, Lotter u. A. in Augsburg konnten mit dem Homannischen Fabrikat wohl in die Schranken treten, aber sie beberrschten nicht durch ihre Masse den Markt gleich jenen.

Wir sehen uns eben hier noch einem Culturzustande gegenüber, wo der mangelhafte Schut des litterarischen Sigensthums nicht verderblich wirkt, sondern fördernd. Je tieser die Bildung in's Bolk dringt, um so strenger muß jenes Sigenthumsrecht begränzt werden. Hätten wir zu Homanus Beit internationale Verträge zum Schut des Landkartenverslags besessen, so würde der deutsche Kartenstich, so plump und fehlerhaft, wie er war, noch lange stehen geblieben seyn. Währt dann aber diese Schutlosigkeit noch sort, wenn Kunst und Handel bereits auf den eigenen Beinen steht, dann wird sie beides eben so sicher zerstören, wie sie es früher fördern half. Darum ist es ganz natürlich, daß der Begriff eines litterarischen Sigenthumsrechtes erst spät und bei hochentwickleter Cultur zur klaren Ausbildung kommt.

Geistliche Fürsten, Grafen, Herren und Städte, deren Gebiet nicht groß genug war, daß der Berleger auf eigenes Wagniß eine Karte hätte stechen mögen, setzten wohl ein gutes Stück Geld daran, auf daß eine recht große Specialfarte in Folio auch von ihrem Lande in der berühmten Nürnberger Werkstatt entworsen und dem Homann'schen Atlas einverleibt werde. Es war das eine Standes: und Ehrenaußgabe. Indem der kleine Herr sein kleines Land in gleich großem Format neben den großen Ländern in dem klassischen Atlas prangen sah, hatte er eine Urkunde gestistet seiner souveränen Herrlichkeit, die wohl im Maß, nicht aber in der Art von sener der großen Herren verschieden war.

Dadurch ist eine Masse der kleinsten Aufnahmen in die Homannische Sammlung gekommen, wie sie die ältere Chartosgraphie wohl keiner anderen Nation aufzuweisen hat. Ja

wir finden dort Specialkarten von Ländchen und Stadtgebieten, die wir selbst heute höchstens für eine Amtse oder Gemeinderegistratur, nicht aber für die Deffentlichkeit ause arbeiten würden. Nur der deutsche Partikularismus machte es möglich, daß sich die alte Landkartenzeichnung so in's Kleinste und Einzelste ergehen konnte. Allein er stiftete damit ein gutes Werk. Unsere Vorsahren wären gewiß nicht so leidenschaftliche Geographen geworden, hätten die Kartenzeichner nicht dem damaligen dreihundertsältigen Lokalpatriotismus so wohl gethan, indem sie jedes Reichsland, das anderthalb Mann zur Reichsarmee zu stellen hatte, so groß und stattlich mitten unter die Weltkarten septen.

Durch ein seltsames Spiel des Rufalls fehlt in meinem Homannischen Atlas trot der vielen Specialkarten winziger Reichsländer — eine Karte von Deutschland. Statt ibrer ist eingefügt eine französische Karte de l'Empire d'Allemagne, und zwar, wie die Titelvignette fagt, entworfen zum Sandgebrauch des Herzogs von Burgund (1787). Diese Karte ist in der That interessanter, als wenn selbst Tobias Maur's bamals weitberühmtes Blatt von Deutschland die Sammlung zierte. Der Parifer Zeichner hat zur Instruktion des französischen Prinzen ein Großbeutschland an den Westgränzen herausgezeichnet, wie es allerdings hätte sehn sollen, wenn man im deutschen — nicht aber im französischen — Geiste bes Reiches Vollbestand gewahrt hätte. Ganz Elfaß, Lothringen und die Schweiz erscheint nämlich hier noch mit ein= begriffen in der Haute-Allemagne, Holland in der Basse-Allemagne, gewiß nicht um die Macht Deutschlands, son= bern vielmehr bessen Ohnmacht als eines bloßen geographischen

Begriffs zu versinnbilden. Zugleich mochte die Ausdehnung des deutschen oberrheinischen Kreises bis an die Quellen der Saone, Marne und Maas an die alte Theorie der Reichstandschaft Ludwigs XIV. erinnern, der deutscher Reichsstand war, wenn er in unsere Angelegenheiten drein reden, und souveräner König von Frankreich, wenn er drein schlagen wollte.

Die populäre Karte im achtzehnten Jahrhundert sollte über das Allgemeinste belehren, sie sollte ein gezeichnetes Handbuch der Geographie seyn; aber sie vermaß sich noch nicht eines wissenschaftlich genauen Bildes der Landesober= fläche. Darum genügt ihr noch eine bloß symbolische Berg= zeichnung, wo wir bereits zur bildlichen Schraffirung aufgestiegen sind: bei den Städten und Dörfern dagegen, wo wir jest lediglich ein symbolisches Zeichen setzen, versucht sie ihrerseits ein kleines Abbild aus der Vogelperspektive, wobei es nicht darauf ankam, wenn ein Kirchthurm etwa zwei Stunden Wegs weit in's Land hineinragte. Nach dem Muster der großen französischen Kartenwerke fügte man am Rand gern allerlei belehrende Weisheit bei. Wußte man kein besonderes Terrain in die Länder fremder Welttheile einzuzeichnen, so schrieb man eine gedrängte historische Abhandlung auf den weißen Raum der terra incognita, wie dann etwa Hoch-Asien oder Inner = Afrika zu solchen Ercursen ein treffliches Pavier bot. Erst allmählig schwinden diese Schulübungen aus den Kinderjahren der Chartographie — ein Fortschritt. ber sich im Verlauf des Homannischen Atlasses sehr anziehend beobachten läßt.

Politisch-statistische Volkskunde konnte man aus seinen Blättern viel besser lernen als wissenschaftliche Landeskunde.

Darum ward auch die Specialkarte hier kaum noch als Reisefarte angelegt, während sie jett immer ausschließlicher Reise= farte wird. Die Menschen des achtzehnten Jahrhunderts fannten das beneidenswerthe Glück des modernen Fußwanberers noch nicht, nach einer in genauer Terrainschraffiruna wissenschaftlich durchgearbeiteten Specialkarte ein fremtes Land sicher zu durchstreifen, ohne jemals einen Bauer um den Weg zu fragen, ja die Eingebornen zu veriren, indem man ihnen zeigt, daß man als Fremder fraft der guten Karte oft ebensoviel und mehr von der Plastif ihres Landes weiß als fie felber, mit einem gewiffen Feldherrnbewußtseyn am Morgen seine Marschdispositionen selber zu treffen und am Abend wie Cafar quasi re bene gesta zur vorbestimmten Stunde pünktlich in's Quartier einzurücken. Der Ruftwanderer gewinnt eine solche Specialkarte lieb wie seinen besten Freund; sie räth und hilft ihm in den Zweifeln des Marsches, und in den leeren Stunden einsamer Rast braucht er ihr nur recht genau in das treue Gesicht zu seben, so belehrt sie ihn über Landes= und Volkskunde oft besser wie ein Professor und repetirt mit ihm theoretisch die praktischen Studien des Tages.

Solche Wanderkarten suchte man freilich auch in den fleißigsten Blättern des Homannischen Atlasses noch nicht; eher verlangte man Forst= und Jagdkarten. Es gibt dergleichen im Homannischen Atlas, wo kaum die Landstraßen angedeutet sind, desto genauer aber die Waldgränzen, ja wohl gar allerlei Notizen über den Wildstand. Das war zur selben Zeit, wo Johann Elias Riedinger nur Hirsche, Rehe und Wildschweine zu stechen brauchte, um der populärste deutsche Kupferstecher zu werden. Auch kam es bei einer

Specialfarte der kleinen reichsunmittelbaren Territorien weniger darauf an, daß Berge und Alusse und derlei Nebenfachen, als daß alle Galgen des Gebietes genau eingetragen waren. Denn der Galgen auf der Landkarte war das stolze Symbol der eigenen Gerichtsbarkeit, und gerade die kleinen Reichsunmittelbaren ließen sich die seltene Gelegenheit, einen überführten Sünder auf eigenem Gebiet köpfen oder henken zu lassen, am ungernsten entschlüpfen, weil sie hierbei eines der kostbarsten Attribute ihrer souveränen Würde öffentlich beurkunden konnten. Darum war es viel sicherer, in großer Herren Ländern ein Spithube zu feyn. Reisekarten waren überhaupt noch nicht sehr nöthig in einer Zeit, wo man sich, um als Tourist zu reisen, am sichersten und bequemsten an einen Frachtfuhrmann anschloß. Bei gutem Wetter spazierte der Wanderer mit Muße neben dem Wagen ber, und bei schlechtem kroch er in das unter demselben schaukelnde Schiff, wo jest allenfalls des Kuhrmanns Spithund sein Mittag= schläschen hält.

Wenn auch die alte Karte das Land nicht abbildete, so versimnbildete sie es wenigstens im weitesten Sinne. Darum durfte die Vignette mit den Wappen der regierenden Häuser nicht sehlen und mit den allegorischen Figuren, welche gleichsam eine bildliche Landesstatistik darstellen; dazu mit Städteanssichten und Prospekten der merkwürdigsten Gebäude, die wo möglich auf einem von schwebenden und purzelnden Engeln entrollten Tuche an den Rand gezeichnet sind. Ueber diese Gruppen im Homannischen Atlas könnte man ein ganzes Kapitel schreiben; denn in ihnen spiegelt sich die damalige Aufsassiung von Land und Leuten. Niemals ist das Bolk

allegorisch dargestellt, sondern immer nur das Regiment des Landes, in Wappen und Wappenhaltern, Kronen und Bischofsbüten, dazu dann die Industrie und die Landesprodukte. Das achtzehnte Jahrhundert kannte noch nicht den modernen Begriff der socialen Volkskunde: es faßte und zeichnete bloß die Herrschaft und das Land als eine allegorische Figur, nicht die Leute. Gene dürftigen Allegorien find hier ein so getreues Bild ihrer Zeit, daß sie uns stolz machen könnten auf die unfrige. Norwegen ist z. B. im Homannischen Atlas allegorisch dargestellt durch zwei Tritone, deren einer eine Schüssel voll Seekrebse darreicht, während der andere in der Linken das Muschelhorn hält und in der Rechten einen na= turgetreuen Stockfisch. Man sieht, unsere modernen Gedanfenmaler könnten auch Studien machen im Homannischen Atlas. Die Lausit prasentirt sich burch einen Merkur, ber als Ladendiener ein Stück Tuch abmißt und ausschneidet: Dänemark ist durch feiste Ochsen vertreten, Bessen-Rassel burch eine Schafschur, Italien durch einen Arion, der als Opernkastrat auf den Wogen trillert; die böhmische Industrie ist nur erst durch Kasanen und wilde Schweine angezeigt und die unterösterreichische durch eine Schüssel voll Saffran neben einem Fasse Wein. England allein hat eine politische Vianette: das Bild einer Parlamentssitzung.

Nicht wenige dieser Lignetten sind so reich componirt und so groß angelegt, daß sie gut ein Drittheil der ganzen Karte einnehmen, und es scheint, nicht sowohl die geographische Zeichnung als der allegorische Schmuck seh die Hauptsache am Blatt. Dies war auch bei den auf Bestellung gefertigten Karten der kleinen reichsgräflichen, bischöflichen und

städtischen Gebiete sicher der Fall; denn sie sollten vielmehr zu Prunk und Schau als zu einem wissenschaftlichen Zwecke dienen. Wie die vornehmen Herren damals gerne ihr Porträt gegenseitig austauschten, so hielten sie es wohl auch mit den pomphaft aufgeputten Porträten ihrer Territorien, und manche standesherrliche Familie besitzt heute noch ebensowohl eine Sammlung solcher Tauschkarten, wie Tauschporträte die Ahnengallerien unseres Adels erst voll und reich gemacht haben.

Für die Erkenntniß des fünstlerischen Handwerks im achtzehnten Sahrhundert sind diese Bignetten nicht unwichtig. Mochte die magere Zopfzeit auch noch so arm geworden seyn an reiner und hober Kunstübung: im phantastischen und fünstlerisch individuellen Schmuck der Erzeugnisse des Handwerks bewahrte sie noch lange das reiche Erbe des üppigen Nococo. Erinnern diese prunkenden, oft von wirklichen Künstlern gezeichneten Vignetten mit einer mittelmäßi= gen Landkarte neben dran, nicht an jene mit so wunderbarem Fleiß und Geschmack ausgemalten Anfangsbuchstaben mittel= altriger Manuscripte, bei denen oft der erste Buchstabe mehr werth ist als das ganze nachfolgende Buch? Gerade beim fünstlerischen Sandwerk mag man erkennen, wie unendlich viel Mittelalter noch im Rococo und Zopfe steckt. Mag der Schnörkel sich bier zusammenringeln, den man früher lang hinauszog, mag die Kischblase zur Schnecke, der Spithogen zum Halbkreis und das symbolische Heiligenbild zum allegorischen Götterbild geworden senn: die Lust so liebevoll und zugleich so phantasievoll überflüssig zu ornamentiren bleibt boch bis tief in's achtzehnte Jahrhundert, sie bleibt, solange

man in Salla den Brustharnisch zur Perücke trägt. Heutzutage haben wir ohne Vergleich bessere Kartenwerke als das Homannische; aber so reich geschmückt mit guten und schlechten, überstüssigen und doch charakteristischen Bildern machen wir längst keine Karten mehr. Denn so naiv zu spielen und zu prunken wie Mittelalter, Renaissance und selbst der Zops, haben wir ganz gründlich verlernt.

Auf den ältesten, nach bolländischen Mustern gestochenen Blättern des Homannischen Atlasses ift von Australien nur erst die Weftküste nebst einzelnen Bunkten der Gud = und Nordspitze mit unsichern Strichen angedeutet: Gestalt und Ausdehnung des fünften Welttheils ist noch gang unbekannt. In der reichen Inselwelt der Südsee sieht es noch wüst und Von Neuseeland ift blos eine kleine Küstenlinie leer aus. punktirt, und man weiß nicht, ob ein neuer großer Continent oder eine bloke Insel dabinter steckt. Als dagegen die letten Homannischen Karten erschienen, konnten sie — nach englischen Forschungen und Stichen — die ganze vielgestaltige neue Welt bes indischen Oceans und der Südsee als in ihren Sauvtumriffen festbestimmt, in ihren gahllosen Inselgruppen wesentlich entdeckt bezeichnen. In diesem ungeheueren Fortschritt ber Erdkunde, ber sich in ber Geschichte eines einzelnen Kartenwerkes darstellt, liegt zugleich die entsprechend riesige Umwandlung des ganzen europäischen Geistes angedeutet, die zwischen Anfang und Ausgang bes achtzehnten Sahrhun= derts fällt.

Der größten religiösen Bewegung der neueren Zeit ist die Entdeckung des vierten Welttheiles vorangegangen; der größten politischen und socialen die Entdeckung des fünften. Wenn sich eine neue physische Welt vor unsern Augen aufthut, dann ist es nicht möglich, daß die alte geistige im alten Geleis bliebe. Nicht die Philosophen, die in sich hineinschauen, bereiten Revolutionen vor, sondern die Männer der Weltbevbachtung die aus sich herausschauen.

Der große Haufe kümmerte sich doch wohl gar wenig um Rouffeau's Phantasien vom Urzustand und den Urrechten der Menschheit. Aber an dem abenteuerlichen Gemisch von neuer Wahrheit und alter Dichtung, das ihm über die "glückseligen Inseln" im stillen Ocean erzählt wurde, spann er die eigenen naturrechtlichen Träume weiter. Mährend der kleine Bube im ABC=Buch Verse über Cook's Reisen buch= stabirte, machte sich ber Bater mit bem Gedanken vertraut, daß es noch eine wirklich neue, eine jungfräuliche Welt gebe, wo nicht blos nackte Menschen wohnen, sondern auch der nackte Mensch, wo Natur und Mensch noch herrlich seven wie am ersten Tag, wo es keinen Staat und keine Regierung gebe, keinen Homannischen Atlas voll Kronen und Bischofsmüten, keine Steuern, Bolle, Behnten, Frohnden, keine vornehmen und geringen Leute, keine Sklaven und Schergen. Die arkabischen Schäferspiele ber höfischen Welt wurden zu einer geographischen Phantasie des Volkes. Die Bewohner ber "Freundschaftsinseln" (schon bei dem bloßen Namen rann ben damaligen Empfindsamen eine "Zähre ber Zärtlichkeit" über die Wangen) zeichnete man in Volkskalendern, als seven sie Kinder Apolls und der Grazien, halb nackt, halb in griechischem Gewand einhergehend, mit Rosenketten spielend, nichts sinnend und thuend als lauter liebes und autes.

Hinter dem Eiswall des füdlichen Polarmeeres aber

suchte ein damals noch weit verbreiteter Volksglaube das wirkliche Paradies mit seinem ewig blauen Himmel, den biblischen Wundergarten, wo der Baum der Erkenntniß noch mitten inne stehe, gerade so wie ihn Adam und Eva verslassen.

Wenn man nun von dem seligen Naturleben der Südsseeinsulaner phantasirte, dann lag die Frage nahe: warum man denn nicht auch diesseit des großen Wassers statt der dämonischen Cultur, statt der gehaßten Reste mittelalterlicher Gesellschaftszustände solch ein Kinderleben der Gleichheit und Unschuld zurücksühren könne?

Das waren Rousseau'sche Lehrsätze im Volkston. Und während man von den idealen nackten Menschen in der neuessten Welt träumte, brach in der neuen Welt, in Amerika, der Kampf um die Menschenrechte wirklich los. Der Homannische Atlas hatte nicht umsonst Geographie gelehrt und dem Weltbürgerthum gezeigt, wie sein Vaterhaus, die Welt, unsgesähr eingerichtet ist. Als die Amerikaner den Hafen von Boston sperrten und den ersten Congreß nach Philadelphia beriesen, war das für den deutschen Philister nicht mehr weit hinten in der Türkei. Er hatte seinen Homann gekauft, er wußte recht gut wo Boston und Philadelphia lag. Er war dort so gut zu Hause wie auf den Freundschaftsinseln und vielleicht noch etwas besser als in der Ortsgemarkung seiner Baterstadt.

Nicht blos die Gelehrten, auch das Volk war im achtzehnten Jahrhundert aus sich herausgetreten in seiner geozgraphischen Weltanschauung: so trat es schließlich auch aussich heraus in seiner politischen. Nicht blos durch die Bücher

der Encyklopädisten, auch durch die zahllosen Reisebeschreis bungen, die der große Hause heißhungrig verschlang, wenn sie gleich großentheils zäh und trocken waren wie altes Sohslenlicher, auch durch den ehrsamen Homannischen Atlas ging der Weg zur Nevolution.

Die Landes = und Volkskunde ist die wichtigste Hülfsdis = ciplin der Staatswissenschaft; in ihrer populären Fassung ist sie aber auch zugleich der mächtigste und ausdauernoste Hebel politischer Agitation. Verwandte man diesen Hebel im achtzehnten Jahrhundert zum Niederreißen, so zeige das neunzehnte, wie herrlich man ihn auch zum Ausbauen gebrauchen kann.

Der Abstand der spätesten Homannischen Karten der Rusten und Inseln des fünften Welttheils von der auftralischen Karte der Gegenwart ist bereits nicht minder groß geworden als er zwischen jenen frühesten holländischen und ben letten englischen Blättern im Homannischen Atlas selber Jett werden jene Rusten und Inseln erforscht und colonisirt, wie sie damals entdeckt wurden. Wo im Homann an den auftralischen Rüsten nichts weiter geschrieben steht. als etwa: "hohes unfruchtbares Land," "niedriges überschwemmtes Land," "weder Wasser noch Ginwohner" u. dal., da hat jett eine neue wimmelnde Welt ihre Pforten geöffnet. und neue Träume spinnt das alte Europa über das Paradies mit den goldenen Bergen, welche man bort entdeckt — nicht. bildliche goldene Berge, sondern von wirklichem, gediegenem gelbem Gold. Und wie eine naivere Vergangenheit bei den angeblichen unschuldvollen Urmenschen der Südsee sich neue politische Ideen holte, so gräbt die realistischere Gegenwart

neue volkswirthschaftliche Ideen mit den australischen Goldsklumpen aus. Die Zukunft aber wird lehren, ob diese goldschimmernden Lehren zusammt den wirklichen australischen Goldstusen nicht das Gold der Kobolde im Mährchen sind, das sich alsbald in glühende Kohlen verwandelt, die das Haus, wo man sie ausgesammelt, in Brand stecken.

#### Studien in alten Briefftellern.

1854.

Es ist nicht allezeit gewesen wie heute, wo ein gebildeter Mann sich schämt, einen Briefsteller auf sein Bücherbrett zu stellen. Im siedzehnten Sahrhundert noch gehörte mehr Bil= dung dazu, einen Briefsteller zu lesen, als gegenwärtig einen zu schreiben. Dieser höchst populäre Litteraturzweig, dessen Sprößlinge zulett Geschwisterkinder mit den Quedlinburger Complimentirbüchern geworden sind, erscheint dermalen wie eine heruntergekommene Sippschaft aus altem, weiland gutem Selbst in der Geschichte der Buchdruckerkunft wird Sause. der Ahnherr der deutschen Briefsteller mit Ehren genannt. Wenige Jahrzehnte nach der Erfindung Guttenbergs druckte ber berühmte Meister Anton Sorg in Augsburg bereits den ersten deutschen Briefsteller. Dieses Buch war also ein wahrer Border = und Flügelmann in der langen Front der sogenann= ten gemeinnütigen Bücher, die sich allmählich breit über unser ganzes literarisches Schlachtfeld gepflanzt hat.

In diesen stolzen, gelehrten, alten Briefstellern möge man mit mir eine Beile behaglich blättern, und die gravi= tätischen Herren und Frauen der alten Zeit werden aus den fleinen Pergamentbänden leibhaftig vor unsern Augen auffteigen, die bedächtigen frommen Urväter, die noch mit einer gewissen Feierlichkeit Briefe schrieben, kein Datum darunter setzen, außer mit einem: Laus Deo, keine Wechsel ausstellten, außer mit der Schlußformel: "Gottes Schut eingeschlossen," die einen Frachtbrief etwa mit den Worten anhuben: "Unter dem Geleit Gottes und des Fuhrmanns N. N. übersende ich beisolgend drei Tonnen Häringe," die einen Schewertrag nicht wie ein gerichtliches, sondern wie ein kirchliches Aktenstück begannen, mit der seierlichsten Anrusung: "Im Namen der heiligen und untheilbaren Dreieinigkeit," und die in einem soliden Briefsteller gar keine Formularien zu Liebessbriefen duldeten, sondern nur zu Hochzeits und Gevatterssbriefen.

Die Briefsteller sind jetzt ein Hausbuch der Ungebildeten, früher im Gegentheil der Gebildeten: sie waren kleine Encyklopädicn der Kanzleigelehrfamkeit, summarische Staatsadreßtalender, Musterbücher für die gangbarsten Formularien und Aktenstücke aus dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit, kausmännische Geschäftshandbücher; ja in unsern ältesten Briefstellern sind sogar die ersten naiven Versuche zu einer gemeinfaßlichen deutschen Grammatik und Rechtschreiblehre für das große Publikum niedergelegt. Solche Vücher wurden dann auch nicht fabrikmäßig gemacht, sondern von gelehrten Leuten, namentlich von Juristen, Notarien und Kanzleibeamten mit sonderlichem Fleiß ausgearbeitet. In unsern Tagen pslegt der Autor eines Briefstellers seinen Namen versichämt zu verschweigen. Vor zweihundert Jahren dagegen durste auch ein gelehrter Mann noch stolz darauf sein, einen

Briefsteller geschrieben zu haben. Ich besitze einen solchen, im Jahre 1663 herausgegeben von dem kaiserlichen Rotar Alhard Moller, der sich hinter der Vorrede von seinen Freunden und Brüdern in lateinischen Distichen und deutschen Allexandrinern besingen läßt, für das ruhmreiche Werk, den nachsolgenden Briefsteller geschrieben zu haben. Es gemahnt das an geseierte Sängerinnen, die nach ächtem Komödiantenbrauch ihre sämmtlichen Lorbeerkränze im Vorzimmer auschängen. Aber unser kaiserlicher Rotar geht noch weiter. Denn nachdem er die sämmtlichen Lobgedichte seiner Freunde im Vorzimmer des Buches aufgehangen, singt er selber auch noch in lateinischen Versen Ad Librum seinen eigenen Briefsteller an, und dann erst öffnet er uns die Thüre, die zusnächst zu der Untersuchung über den "Begriff einer Epistel" führt.

Im siehzehnten Jahrhundert mußte ein Briefsteller mit griechischen und lateinischen Citaten sett gespickt seyn, wie ja damals auch die schlichteste Predigt solcher Ornamentik nicht entbehren durfte, und wenn sie auch vor einer Bauerngemeinde gehalten wurde. Den meisten Menschen sind übershaupt die Dinge am erbaulichsten, die sie nicht verstehen. Auch that der Handwerker damals immer wichtiger mit den Zunstgeheimnissen, je mehr Zunft und Handwerk versiel; das lateinische Citat aber war das Zunstgeheimnis des gelehrten Handwerks.

Je unfruchtbarer die Gelehrsamkeit geworden war, um so mehr citirte und classificirte sie. Weil man die lebendige Fülle der wissenschaftlichen Gestalten nicht mehr zu fassen vermochte, suchte man von denselben möglichst sauber das

Skelett berauszuschälen. Wer ein jeglich Ding in die meisten Arten und Unterarten zerfällte, der hatte den Preis der Gelabrtheit. So soll nach den Briefstellern des siebzehnten Sahrhunderts ein einfacher, aber ächter und gerechter Brief aus zwölf Theilen bestehen, als salutatio, exordium, narratio, confirmatio, petitio etc.; der lette "Theil" ist sigilli impressio. Diese zwölf Theile werden dann wieder dreifach gruppirt als "wesentliche," "mitfolgend=nothwendige" und "willfürlich = beliebige." Die Glieberung der Briefarten selbst aber spaltet sich vollends ins Unendliche. Um ergöplichsten wird dieser maßlose Formalismus der Zopfzeit in einer besonderen Gattung von Briefen, die man "Grußbriefe" nannte. Dieß waren nämlich solche Briefe, die man ohne einen bestimmten Stoff des Schreibens blos wechselte um sie zu wech= seln, eine Correspondenz um der Correspondenz willen. alten Briefsteller geben nicht nur reichliche Anleitung zu berlei Briefen, sondern sie zweigen auch hier wieder Unterarten ab, und lehren 3. B. wie Einer, der auf einen Grußbrief, wel= cher nichts enthielt, keine Antwort bekommen bat, einen zweiten Grußbrief abfassen solle, der nun einen Inhalt ge= winnt, indem er das Bedauern ausspricht, daß auf den ersten inhaltlosen Brief eine Antwort nicht erfolgt sei. Es wird bann wieder unterschieden zwischen Grußbriefen im bürgerlichen Ton und im Hofton, von denen namentlich lettere eine wahre Fundgrube sind für das Studium der grammatischen und logischen Sinnlosigkeit und des rhetorischen Ungeschmacks jener traurigen Zeit. Ich will zur Probe einen solchen Grußbrief mittheilen, und zwar den kleinsten, den ich finde und der "zufolge jest üblichem Hof=stylo eingerichtet" und

ganz besonders kurz und dumm ist: "Großgeneigt-sehr-werther Herr! Alldieweilen eine herztreugemeinte Freundschaft ersors dert, einen liebwerthen Herrn dann und wann schriftlich heimzusuchen, so habe zu Bezeugung dienstschuldigster Auf-wärtigkeit mich kraft dieses verschreiben wollen, daß meines Herrn Gebieten mein Erbieten sehn und verbleiben solle, ins maßen ich lebenslangwierig verbleibe — meines Herrn treus und dienstwilliger Knecht N. N."

Solche Grußbriefe schreiben wir nun zwar nicht mehr, aber wir machen noch eben so inhaltlose Grußbesuche "zufolge jett üblichem Hof-stylo," und haben darum kein sonderliches Necht, uns über die Briefschreiberei der Vorsahren lustig zu machen.

Einen Hauptbestandtheil der alten Briefsteller bildet das sogenannte "Titularbuch." Im späteren Mittelalter noch hatten die Titel und höflichkeitsprädikate auf einer natur= lichen und principiellen Grundlage geruht, als Zeichen des Berufes und Standes; im siebzehnten Sahrhundert da= gegen waren sie bloß Zeichen eines bald wirklichen, bald nur angeschmeichelten Ranges geworden, und eben badurch ein willfürliches Kormelwesen. Dennoch sprach man gerade in bieser Zeit, wo der Titel seine sociale Währung und eben damit seinen vernünftigen Sinn verloren hatte, von einer "Titelwissenschaft," und ein damaliger Autor classificirte die= felbe sofort als die "vornehmste unter den Wissenschaften zwei= ten Ranges." Wo man aber einer eigenen "Titelwissen= schaft" bedarf, da müffen die natürlichen Gliederungen der Gesellschaft bereits zerstört seyn; denn in einer gesunden und lebensfräftig gegliederten bürgerlichen Gesellschaft muß alles,

was über den Titel wissenschaftliches zu sagen wäre, in der Lehre von Stand und Beruf zu suchen seyn. Je mehr sich daher in der neueren Zeit eine neue und bessere sociale Glieberung zu entwickeln beginnt, um so lächerlicher ist auch der bloße Gedanke an eine "Titelwissenschaft" geworden. Was Jeder ist das soll er auch heißen: dieß muß die Summe aller Titelwissenschaft werden.

"Bohlgeboren" war im Mittelalter ein Prädicat des Adels gewesen; gleichbedeutend mit freigeboren war es mehr als eine Höslichseitsphrase, es hatte einen socialen und staatsrechtlichen Sinn. Als man später "Hochwohlgeboren" daraus machte, weil der inzwischen social emancipirte Bürgerstand sich mit gutem Grund nun gleichfalls wohlgeboren nannte, war ein in seiner sprachlichen Zusammensehung sinnloser Rangtitel aus dem alten Standesprädicat geworden. Im achtzehnten Jahrhundert trieb man nun gar mit Hülse der "Titelwissenschaft" die logische Consusion so weit, daß man das ursprünglich dem "Bohlgeboren" gleichbedeutende "Edelgeboren" den ganz geringen Bürgern und Proletariern zuwies, die nicht vornehm genug erschienen, daß man sie noch wohlgeboren hätte nennen mögen!

Noch im vierzehnten Jahrhundert hatten Grafen und Fürsten die Worte "Ehrsam" oder "Ehrbar" als vornehmen Standestitel geführt. Schon nach zweihundert Jahren war derselbe zum untersten Rangtitel, zum Titel der Bauern herabgesunken, der sich z. B. in Altbahern bis auf diesen Tag erhalten hat, indem die Bauern ihren Verstorbenen auf den Grabkreuzen das Prädikat "Ehrsam" oder "Ehrengeachtet" beizulegen pslegen. Unter diesem "Ehrsam" war

aber ursprünglich keineswegs die sittliche Achtbarkeit gemeint, sondern es galt dem adeligen, zu ritterlichen Ehren geborenen Mann. In diesem Sinne sinde ich in einem Briefsteller des siedzehnten Jahrhunderts die ganz treffende Bemerkung: daß der Bauer, indem man ihn "ehrbar" nenne, nunmehr "zu einem unschuldigen Edelmann gemacht worben seh."

Wie die gesellschaftlichen Neubildungen, welche aus der zertrümmerten Welt des Mittelalters aufwuchsen, durch viele Menschenalter noch schwankend und wandelnd waren, so ging es auch mit der an dieselben sich anrankenden Schmaroperpflanze des Titelwesens. Selbst nach dem dreißigjährigen Krieg noch klagte man, daß in den lettverflossenen Zeiten fast je alle zwanzig Jahre neue Titel aufgekommen seyen. Erst gegen das Ende des siebzehnten Jahrhunderts festigten sich die neuen Nangtitel und blieben im wesentlichen bis zur französischen Revolution. Die meisten altadeligen Häuser waren binnen kurzer Frist zum Reichsfreiherrn= und Reichs= grafentitel gekommen, Grafen waren Fürsten geworden; der "Jungherr" war zum Prinzen avancirt und alle Söhne des Albels zu Junkern; jeder Edelmann hieß nun "gestreng," während vordem nur gestreng geheißen, wer auch wirklich ge= streng seyn, d. h. in eigener Gerichtsberrlichkeit seinen eigenen Galgen aufpflanzen konnte.

Dieses große Avancement im Titel ging hinauf bis zum Kaiser; denn erst durch den Vorgang Karls V. ward es allsgemein, Kaiser und Könige, die sich bis dahin meist mit "Hoheit" und "Gnaden" begnügt hatten, "Majestäten" zu nennen. Natürlich. Die großen Münzen waren im Eurs

gefallen: nun mußte man neue prägen, um bobe Wertbe Es ist aber äußerst komisch, daß nun Alle auszudrücken. wähnten, pornehmer geworden zu seyn, in der That aber waren sie Alle im alten Range verblieben; denn der Rang bes Einzelnen ift ja immer nur etwas Relatives, er mißt sich an dem Nange der Anderen, und wenn Alle gleichmäßig vorrücken, so bleibt Jeder in der Kette des Ganzen doch eigentlich wieder auf demfelben Fleck. Keine Periode ist so reich an komischen Selbsttäuschungen wie die Uebergangsiahr= hunderte vom Mittelalter zur modernen Zeit. Es beruht darin eine der reichsten Quellen jener Selbstironie von Rococo und Ropf, wie sie so viele humoristische Dichter und Maler geahnt haben, indem sie ihren Stoff mit Vorliebe aus den Tagen der Luderköpfe nehmen. Ein alter Briefsteller fann und die Ahnung dieser Selbstironie jum klaren Bewuftsenn erbeben.

Zu früh hatte man schon im siebzehnten Jahrhundert das baldige Ende des Titelwesens prophezeit, und vergeblich die Geißel der Satire über demselben geschwungen. Zu früh hatte man selbst in den radicalen Tagen der französischen Revolution gejubelt. Jeglicher spottet über die Titelnarren und doch trägt Jeder auch heute noch immer ein ganz gehöriges Stück von dieser Narrheit in sich.

Im siebzehnten Jahrhundert war man systematischer, haarspaltender mit den Titeln versahren, die Subtilität, mit welcher man sie nach Arten und Unterarten abstuste, erreichte ihren Gipfel. Dagegen nahm man in der folgenden Zeit den Mund noch weit voller mit großtönenden Prädicaten; was quantitativ vereinsacht worden war, wurde qualitativ mit

Linsen wieder eingebracht. Rococozeit und Lopfzeit verwech= selten hier ihre Rollen. Denn die erstere hatte ihre Freude am Claffificiren der Titel, die lettere an deren willfürlich vbantastischer Verschnörkelung. Im siebzehnten Jahrhundert 3. B. bütete man sich sehr, einem Doctor der Philosophie oder Medicin denfelben Titel zu geben, wie einem Doctor der Rechte. Dieser war Wohledelgeboren, die andern dagegen nur Ebelgeboren. Es beutet bas zurück auf den alten böbern Rang der Juriften, die schon im fünfzehnten Sahr= bundert das Vorrecht erhielten. Wappen und Siegel zu füh= ren, welches sonst nur dem erblichen Abel zugestanden hatte. Selbst bei den Studenten war ein Unterschied zwischen angehenden und älteren im Titel gesett. Ein Fuchs wurde bloß "Ehrenvester und Gelehrter" angeredet, ein altes Haus dagegen "Ehrenvester, Vorachtbarer und Wohlgelehrter." Ganz titellos waren nur die Juden. "Als Chrifti Erze und Herzfeinde" sollte man sie — wunderlich genug — höchstens "mein Kreund" anreden. Das Prädikat des böchsten Vertrauens galt für. ein halbes Schimpfwort, lediglich weil es fein Titel war. Den Bauersmann redete man mit hoffartiger Herablassung schon etwas klangreicher als "ehrbarer, lieber und guter Freund" an.

Solche subtile Unterschiede schwanden allmählich im folzgenden Jahrhundert, die Titel wurden aber im allgemeinen noch weit vollwichtiger. Im siedzehnten Jahrhundert war der Dorspfarrer noch "Ehrwürden," im achtzehnten ward er "Hochehrwürden;" der hochwohlgeborene Graf ward hochgeboren, der hochgeborene Erlaucht. Ja unsere Zeit, die sich so bequem lustig macht über das Titelz und Ceremonienwesen

ver alten Zeit, hat hier in vielen Stücken erst recht den Gipfel der Devotion und Schmeichelei erstiegen. Der Briefssteller des siedzehnten Jahrhunderts schreibt noch vor, daß man in Sendschreiben an Kaiser und Könige "zur Bezeugung unterthäniger Demuth und demüthiger Unterthänigkeit" zwei Daumen breit Raum lasse zwischen der Anrede und dem Anfang des Briefs, bei hohen Staatsbeamten nur andertshalb Finger breit. Heutzutage würde sich aber ein hoher Staatsbeamter sehr beleidigt fühlen, wenn man ihm keinen größern Respectsraum als den weiland kaiserlichen von nur zwei Daumen Breite gönnte.

Vor mehr als fünfzig Jahren schrieb Herder: "Im geselligen Umgange sogar ist Jemanden bei seinem Namen zu nennen Schimpf; Titel und Bürden bei Männern und Beibern dürfen allein genannt werden: dem Ohr wie dem Auge wollen wir nur in der Livrei erscheinen. Wie leicht haben sich andere Nationen dies alte Joch gemacht oder es gar abgeworfen: der Deutsche trägt's geduldig." Er trägt es auch beute noch. Ja nicht nur von Andern bei unserm bloßen ehrlichen Namen titellos angeredet zu werden, bunkt uns eine halbe Beleidigung: wir schämen uns sogar unsern eigenen Namen ohne Titel selber auszusprechen; es wird uns dabei zu Muthe, als ob wir uns nackt fähen, und wenn wir uns bei dem besten Freunde melden lassen, so halten wir ange= sichts des meldenden Hausknechtes verschämt das Keigenblatt des Titels vor.

Doch zurück zu meinen alten Briefstellern.

In der Zeit da sich Deutschland politisch, social und litterarisch am tiefsten unter französischem Einfluß beugte,

blübten in Frankreich — wie in Italien und England classische Muster eines feinen, wohlgeglätteten Briefstyls. Allein bei allem Hang zur Ausländerei ahmte man das Ausland nur in diesem lobenswerthen Lunkte nicht nach. Unsere Philologen schrieben damals die zierlichsten lateinischen Briefe, aber deutsche Briefe konnten die Deutschen des siebzehnten Jahrhunderts durchaus nicht schreiben. Man ist wohl in keinem andern Litteraturzweig zu selbiger Zeit plumper und unbehülflicher gewesen. Die Schnörkel ber Stikette umstrickten und erstickten als wucherndes Schlingkraut jeden Versuch eines gefunden und einfachen Briefstols. Es ist sehr bedeut= fam, daß wir während ber ganzen Rococozeit keinen ordent= lichen Brief schreiben lernten. Die Deutschen fanden sich am schwersten in die damaligen neuen Formen des gesellschaft= lichen und geselligen Lebens, und find fpäter am leichtesten wieder herausgekommen. Die deutschen Familienbriefe aus bem Zeitalter Ludwigs XIV. sind ein oft wahrhaft rührendes Beugniß dafür wie hart es uns ankam, den französischen Ton in das Heiligthum des bürgerlichen Hauses aufzunehmen. Trot allen Modephrasen spricht aus ihnen der Geist des patriarchalischen Hausregiments. Mann und Frau behandelten sich in ihren Briefen noch mit einer altväterisch treuberzigen Etikette, gleich als sep ihre eheliche Stellung mit einer öffentlichen Würde umgeben. In jenen Tagen, wo die eheliche Treue ziemlich rar zu werden begann, war es wenigstens in den deutschen Briefen noch der Brauch, daß der Mann ein Schreiben an seine "hochgeliebte Hausehre" mit den Worten begann: "Cheliche Lieb und Treu zuvor." Die Frau redete ihren Mann noch an als ihren "vielwerthen

Sbeherrn." und die Kinder wagten es nicht, im brieflichen Berkehr ihre Eltern anders als "Herr Bater" und "Fran Mutter" zu nennen. Es waren das Ueberlieferungen einer früheren Zeit, die bis tief ins achtzehnte Jahrhundert hinein Die Welt der Familie blieb in Deutschland noch lange die alte, als die sociale Welt schon längst eine neue geworden war. Dem feierlichen Ton im Kamilienverkehr suchte man dann andererseits wieder durch die übertriebensten Bärtlichkeitsworte eine berglichere Farbe zu geben. Die Meisten würden sich heutzutage schämen, ihre Braut mit so füßen Liebesausdrücken zu überhäufen, wie sie vor zweihundert Jahren der würdevolle Cheherr gleichsam officiell an feine Frau schreiben mußte. Welch wunderliche Mischung von Förmlichkeit und verrücktem Schwulft kam aber dann erft in bem damaligen Briefe eines Bräutigams an die Braut zu Tage, der — laut dem Briefsteller — etwa die Anredc führte: "Hochedelgeborene, großehrenreiche Jungfrau, schönste und bochtugendseliaste Nomphe." — (Man sieht übrigens. diese Anrede hat kein Ausrusezeichen, ist also doch wieder in einem etwas trockeneren Tone gedacht, als wir es jett bei Briefüberschriften zu halten pflegen. Das geschriebene Bathos der vielen, wohl gar doppelten und dreifachen, Frage= und Ausrufezeichen ist ein Erbtheil aus dem litterarisch so aufaeregten achtzehnten, nicht aus dem trocken schwülstigen fiebzehnten Sahrhundert.)

Nur die Männer der kosmopolitischen, social ausgleischenden Geldmacht, die Kaufleute, wagten es mitten in der Perückens und Zopfzeit, sich aller müßigen Titel und Prädicate in ihren Geschäftsbriefen zu enthalten. Sie copirten

zuerst den italienischen, dann den holländischen und englischen Briefsteller mit wahrhaft barbarischer Treue. So zeichnete sich der Brief des deutschen Kaufmanns sehr frühe schon durch jene gedrungene Kürze aus, die häufig durch Fremdwörter und allerlei technische Barbarismen erkauft werden muß, und ist sich während der letten drei Jahrhunderte merkwürdig gleich geblieben. Selbst mancherlei willkürliche Formeln sind hier sehr alten Ursprungs. Es galt z. B. schon vor 250 Jahren die heute noch nicht ganz erloschene Regel, daß man in kaufmännischen Briefen das Datum an den Anfang, in Höflichkeitsbriefen aber an den Schluß des Schreibens fegen solle. Auch die Unsitte, deutsche und in Deutschland laufende Briefe aus Renommage mit französischen Adressen zu versehen, wird schon vor zweihundert Jahren gerügt. Doch soll sie damals vorzugsweise bei Kaufleuten und Gelehrten im Schwange gewesen seyn, während sie heutzutage in der Regel nur noch von Frauenzimmern geübt zu werden pflegt.

Der nach dem dreißigjährigen Krieg erwachte Eifer für Sprachreinigung klingt selbst in den damaligen Briefstellern durch. In solchen Werken des litterarischen Handwerks zeigen sich aber die Tendenzen der Zeit in der Regel weit mehr in ihrer ganzen Naivetät, d. h. auch in ihrer ganzen Schwäche, als in den höheren Erzeugnissen der schriftstellerischen Kunst. Ein durchaus puristischer Briefsteller, welcher mir vorliegt, enthüllt gerade den steisen schulmeisterlichen Zopf der damaligen Sesen's "deutschgesinnter Genossenschaft" zuwege bringen könnten. Während der Geist der Sprache so undeutsch wie nur möglich ist, wird fortwährend über den Glanz der "Haupt-

und Heldensprache des auf diesem großen Rufichemel Gottes wallenden Saphetischen Geschlechtes der bochedlen Deutschen" Selbst die directe Rebde wider die Gegner der declamirt. beutschaesinnten Genossenschaft, die höchst zierlich bezeichnet werden als "ihr selbstes Berg abnagende Schlangenköpfe," spielt sich bis in den Briefsteller hinab. Gegenüber diesem gereinigten Deutsch kommt es einem freilich vor als ob die mit Fremdwörtern ganz durchspickte, aber doch bündige und verständliche Sprache der kaufmännischen Briefmuster erst das eigentliche reine Deutsch sen. Man sieht ein, wie nothwendia die Verwälschung der deutschen Sprache war, damit fie aus biesem Schlammbad nicht bloß rein, sondern auch gekräftigt wieder hervorgehe. So mußte die deutsche Musik des acht= zehnten Sahrhunderts ihren Durchgang durch die italienische nehmen, auf daß sie nicht vor der Zeit steif und verknöchert würde im contrapunktischen Scholafticismus.

Beim Anblick ber schwindelerregend unerschöpflichen mobernen Bücherproduction mag uns wohl der Gedanke beschleischen, als seh das doch noch eine idyllische, eine wahrhaft arkabische Zeit gewesen, wo ein Briefsteller noch eine Encyklopädie von einem halben Dußend Wissenschaften war, wo Marpergers "allzeit fertiger Handelscorrespondent" im Borbeigehen die ganze Nationalökonomie, Finanz und Handelswissenschaft als Zugabe zu den Briefsormularien tractirte, wo man den König David noch als ältesten Classiser des Briefstyls hinstellte, weil er den Uriasbrief geschrieben, und dann eine Eeschichte der Epistolographie von David dis auf die Gegenwart noch auf zwei dies drei Octavseiten abzuhandeln pslegte. Die gemeinnüßige Litteratur der Haus und Handbücher, die jest eine

so ungeheure Ausdehnung gewonnen hat, war zu unserer Urgroßväter Zeiten in drei bis vier Bücher keimartig zusam= mengebrängt. Aus dem Kalender brachen die Localzeitungen bervor zusammt dem Becr der tagesgeschichtlichen Klugschriften; aus dem Brieffteller stiegen Geschäftsbandbücher aller Art auf, Staatsfalender und genealvaische Taschenbücher, Spracklehren und Encyklopädien, und nur als Hefe blieb der moderne Briefsteller gurud. Wo jett ber Mann bes gebildeten Mittel= standes eine bändereiche "Weltgeschichte für's deutsche Volk" in seiner Hausbibliothek aufstellt, da begnügte sich der Urahn mit der einzigen Acerra philologica, dem merkwürdigen Schatkästlein "nütlicher, luftiger und benkwürdiger Siftorien," welches noch in Goethe's Jugenderinnerungen eine Rolle svielt. und fast durch ein Jahrhundert als eines der gelesensten Hausbücher vorgehalten bat. Wo gegenwärtig hundert gemeinnützige Schriften erscheinen, ba erschien vordem kaum eine, ward aber bei autem Glück hundert Jahre gangbar, während von jenen hundert Büchern ein Theil nur wenige Sahre geht, die andere Hälfte aber überhaupt niemals geben lernt. Trop bem schützenden Privilegium kaiserlicher Majestät griffen auch die Nachdrucker fleißig zu bei den alten Hausbüchern. Der mangelnde Rechtsschut förderte die Concentrirung dieser Lit= Schon Luther mußte wider ben Nachdruck seiner teratur. Schriften eifern. Der Verleger der Acerra philologica stellt ben Teufel als Executor der gerechten Strafe des Nachdrucks unmittelbar hinter das kaiserliche Privilegium, gleichsam als einen Succurs für die in der Execution fäumigen Juristen, indem er die Vision Philanders von Sittewald aushebt, der in der Hölle einem Buchdrucker begegnet, welchem

nachgedrucktes Buch feuerglühend im Halse steckt, daran er fort und fort in alle Ewigkeit würgen muß, und kann es niemals hinunterschlucken.

Als die Hausbücher noch so compact waren, daß der Briefsteller allein eine ganze Encyklopädie von allerlei Wissensichaften darbot, waren auch die Persönlichkeiten compacter als gegenwärtig. Sie lebten sich ein in ihre wenigen, oft sehr naiven und rohen Bücher, behielten dabei aber auch Sammlung, sich in sich selber einzuleben. So hängt ein Stück des eigentlichen Seelenlebens vergangener Geschlechter an jenen für sich vielleicht ganz bedeutungslosen alten Scharteken, und nicht ohne Rührung, ja nicht ohne Ehrfurcht kann man manche dieser Noth= und Hülfsbücher betrachten, aus denen unsere Vorsahren manchmal durch hundert Jahre sich denn bescheidenen Schat ührer Kenntnisse sammelten, um sich dann im Vertrauen auf Gott und ihren Mutterwitz im praktischen Leben oft weiter zu bringen, wie wir mit unserer bändereichen Gelehrsamkeit.

## Volkskalender im achtzehnten Jahrhundert.

1852.

Volkslitteratur ist heutigen Tages eine vornehme Liebhaberei geworden, und der Kalendermacher ist nicht mehr
sprüchwörtlich der letzte unter den Bücherschreibern; litterarische Aristokraten schreiben Kalender, und Volksbildungsvereine
von reichen Leuten geben Kalender für die Armen heraus. Vor hundert Jahren war es anders, und unsere heutigen Kalender dürsen nicht ahnenstolz seyn auf ihre löschpapiernen Vorsahren. Dafür sind aber die letzteren doch wenigstens in ihrer Wirksamkeit wahre Volkskalender gewesen und getreuc Spiegel der damaligen Volkskalender zeigen, was die gebildete Welt aus dem Volk machen möchte, die alten, was das Volk damals wirklich war.

Das deutsche Bolkskalenderwesen des achtzehnten Jahrhunderts theilt sich, entsprechend dem letzten Sate, in zwei Perioden. Die erste reicht beiläusig bis zu den achtziger Jahren. Bis dahin war der Kalender in der Regel ein historisches Bolksbuch, welches in seinen Monatstafeln die Geschicke des künftigen Jahres prophezeite, in dem gegenüber-

stebenden fortlaufenden Texte aber einen Geschichtsabrik des porigen Sabres aab. Auf dem Standpunkte ber bildungs= losen Masse selber stebend, befriedigte also der Kalender wesentlich deren Aberglauben und Neugierdc. Mit den acht= ziger Jahren aber bringt die Tendenz der Aufklärung und Bolfsbelehrung einen merklichen Umschwung in diese Kalender-Statt der zeitgeschichtlichen Berichte sind jest die Blätter mit moralischen Anekdoten und nütlichen Belehrungen, statt der astronomischen Zeichen und Verse, statt der Wetterregeln und "Erwählungen" mit altklugen, gemachten Sitten= iprüchen erfüllt, und während die Tafel des Aderlasmänn= leins bis dahin den Kalender beschloß, beschließt ihn nun das große Einmaleins und die Linstabelle. Der Kalendermacher hatte vordem mitten im Volk gestanden als ein Herold seines Aberglaubens, als sein Prophet, als sein Hof= und Leibhistoriograph. Sett tritt er vor und über das Volk und wird sein gestempelter und privilegirter litterarischer Schulmeister. Früher hatten wir darum nur Gine Art des Volkskalenders, entsprechend der in den großen Zügen gleichartigen Physiognomie der bildungslosen Masse; jett haben wir deren unzählige, denn jeder Litterat will nach seiner Individualität diese Masse bilden.

Die volksbildenden Kalender, wie sie gegen Ende des vorigen Jahrhunderts aufkamen, schufen allmählich einen Abslagerungsplat für einen ungeheuren Lehrs und Agitationssapparat, den wir jetzt kaum mehr an den Mann zu bringen wüßten, wenn uns plöglich die Kalender ausgingen. Aber erst als man die Bedeutung der in jeder Bolksgruppe ruhens den politischen und socialen Macht zu ahnen begann, konnte

man es der Mine werth halten, durch Kalender auf sonst litterarisch unzugängliche Kreise zu wirken. Was laa der ächten Rococo= und Zopfzeit daran, ob dem gemeinen Mann auch noch außerhalb der Kirche und Schule Bildungsstoffe zugeführt würden! er war ja nur eine rubende Votenz, die man darum getroft auf sich beruben und für sich selber sorgen ließ. Die gänzliche Umgestaltung der Volkskalender seit länger als einem halben Jahrhundert ist ein Siegeszeichen der socialen Politif. Wir haben jett Volkskalender der politischen Parteien, mehr noch der firchlichen; die Regierungen lassen Ralender schreiben, weil sie wissen, daß sie mit ihren officiellen Zeitungen niemals bis zu ben Bauern durchdringen fönnen, und die Opposition fäumt bann auch nicht, ihrerseits mit Ralendern ins Keld zu rücken. Rationalistische und orthodore Ralender werben um Land und Leute; protestantische Trattatengesellschaften lassen aus ihren Traktätchen Bolkskalender zusammenstellen, und katholische Kleriker streiten in Kalendern "für Zeit und Ewigkeit" mit dem Gifer und der Derbheit mittelalterlicher Predigermönche für ihren Kirchenglauben. Man schreibt Bauernkalender, die niemals ein Bauer liest, um Dorfgeschichten zu ediren, und illustrirte Kalender, welche Pfennigmagazin und Conversationslerikon zugleich ersetzen sollen; dazu landwirthschaftliche Ralender, statistische Geschäftefalender, Jugendkalender und Gott weiß was soust noch. Die Geschichte aller dieser Ralender bildet eine wefentliche Erganzung zur Geschichte ber Journalistik.

Ich bin so glücklich, in mehreren starken Quartbänden eine Sammlung der verschiedenartigsten, in Nürnberg, Frankfurt, Straßburg, Berlin und Wien erschienenen Volkskalender zu besitzen, die irgend ein Kuriositätenliebhaber, vermuthlich in den neunziger Jahren, aus fast allen Jahrzehnten seines Jahrhunderts zusammengetragen hat. Da mein Sammler anch die schlechteste Scharteke nicht verwarf, so bot sich mir hier ein Material, wie man es wohl schwerlich auf einer Bibliothek oder bei einem Antiquar wiedersinden wird, und indem ich seit meinen Jugendsahren mich häusig an der Betrachtung der barbarischen Holzschnitte und der Lektüre des wunderlichen Textes ergötzte und später noch vergleichende Studien anderswoher hinzuzusügen suchte, ward es mir in diesem wenig betretenen Gränzwinkel der Litteratur sast so heimisch, wie es Sinem bei öfterem Fußwandern selbst in einer Wüstenei werden kann.

Die alten Kalendermacher waren unstreitig meist die Hefe der damaligen schreibenden Welt, und das will viel sagen; sie waren aber doch so einflußreich wie unsere besten heutigen Bolksschriftsteller. Noch in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts war der Kalendermacher eine geheimnißvolle, magische Person, ein halber Hexenmeister. Ja man kann sagen, diese Leute, die in ihrer Mehrheit eine Körperschaft von miserablem litterarischem Gesindel bildeten, sind die letzten "Seher" des deutschen Bolkes gewesen. Darum sagt der Bauer heute noch, wenn Siner träumend und sinnend dreinsschaut, man meint "er mache Kalender."

Als der poesiereiche uralte Volksaberglaube von der nüchternen gebildeten Welt des achtzehnten Jahrhunderts nicht mehr recht verdaut wurde und in dem gelehrten Bücherwesen nirgends mehr eine Freistatt fand, da verbarg er sich zu allerslett noch in den grauen Löschpapierblättern der Volkskalender.

Aus demselben Grund, aus welchem weise Frauen zu Ariovist's Zeit den Germanen geboten, daß sie nicht vor Neumond die Schlacht beginnen sollten, gebot vor hundert Jahren Magister Gaup, der Kalenderschreiber, den deutschen Bauern, daß sie vor Neumond beileibe nicht purgiren und arzneien möchten. Denn das wachsende Licht bringt Fülle und Gesundheit, das abnehmende Zerstörung und Untergang. In den alten Kalendern, die ein ganzes System solcher "Erwählungen" durchführen, werden die positiven Geschäfte (wie Säen, Pflanzen u. dgl.) überhaupt in die Zeit des wachsenden, die negativen (wie Holzfällen, Haarschneiden u. dgl.) in die des abnehmenden Mondes verlegt.

Da fühlte sich der Kalendermacher seinem Publikum gegenüber als ein Ausleger der geheimen kleinen Naturfräfte und der großen Weltgesetze. Und wie der altgermanische Seher ber öffentlichen Würde des Priesters oder der privaten des Hausvaters nicht entbehren durfte, so setzte der Kalender= schreiber vor hundert und mehr Jahren nicht leicht seinen Namen auf das Titelblatt, ohne die Beifügung hochtonender wissenschaftlicher Prädicate. Wer sich die öffentliche Würde eines Artium liberalium Magister nicht zuschreiben konnte, ber schuf sich ganz eigens eine private, die seinen Einblick in "alles Wirkens Rraft und Saamen" anzeigte, als 3. B.: Marcus Freund, Miraculorum Dei amator, oder Christoph Abelsheim, Art. Mathem. cultor strenuus. Der verschmähte es Einer, bem gemeinen Mann lateinischen Sand in die Augen zu streuen, dann schrieb er sich mindestens in ehrlichem Deutsch etwa wie Jakob Holderbusch: "der göttlichen Wahrheit Liebhaber."

In dieser selben Zeit, wo die Gesellschaft von oben herab immer aufgeklärter und nüchterner wurde, mußten die Männer der geistigen Beruse dem Bolke gegenüber noch immer die Maske des Magus vorhalten um ihren Credit zu behaupten. So thaten es die Pfarrer und Aerzte, warum nicht auch die Kalendermacher? Die Charlatanerie war als eine Nothwendigkeit in der Sitte anerkannt, so lange man Perrücken und Jöpfe trug, darum ist es ganz in der Ordnung, daß auch die Jöpfe der heutigen Welt noch so große Stücke auf allerlei gelehrten und amtlichen Hokuspokus halten.

Es gehörten aber auch für einen zunftgerechten Kalender= macher in der That ganz absonderliche Kenntnisse dazu freilich theilte er sie mit manchem Schäfer und Scharfrichter - um die letten Reminiscenzen von Aftrologie. Wahrsagerei und Zeichendeuterei, deren Verständniß in diesem Zeitalter nur noch schwach fortdämmerte, mit gehöriger Sicherheit an= zuwenden. Das bunte Gemisch von Spstem und Willfür, von alter ninstischer Ueberlieferung und neuer rationalisti= scher Kritik macht die Kalender des achtzehnten Jahrhunderts als Urkundenbücher des absterbenden Volksaberglaubens besonders interessant. So ist 3. B. in den Tabellen, welche angeben, was aus der Farbe des beim Aderlaß abgezapften Blutes zu prophezeien sen, der alte Aberglaube mit wirklichen physiologischen Beobachtungen und Folgerungen aufs feltsamste verwebt, und die diätetischen Regeln bekunden die instinktive Weisheit des medicinischen Volksglaubens, der eben so oft durch seine klare Erkenntniß den Naturforscher überrascht wie burch das Helldunkel seiner uralten Symbolik den Germanisten. Bei dem sogenannten "Aderlasmännlein," nämlich bei der Tabelle über die Tage, wann es gut oder schlecht zur Ader zu lassen seb, ist namentlich die altheidnische sym= bolische und astrologische "Erwählung" noch in ihrer vollen Reinheit beibehalten. Die Aberlaftafel regelt sich nach dem Mondwechsel, und jeder der dreißig Tage des Mondlaufs hat seine stehende Bedeutung, die aber für alle Jahreszeiten und Monate die gleiche ist. Wer 3. B. am siebenten Tage nach dem Neumond zur Ader läft, bekommt Augenschmerzen, wer am vierten, stirbt eines jähen Todes, wer am 25. der wird flüger und verständiger. Diese Aderlaftafel hat merkwürdig lange ihren Plat behauptet; sie ist in vielen Kalendern sogar ins neunzehnte Kahrhundert berübergeführt worden. Bei den lehrsamen rationalistischen Kalendern aus den ersten Sahr= zehnten der Aufklärungsperiode macht es einen äußerst komi= schen Sindruck, die eifrigsten Predigten wider den Aberglauben im Texte zu lesen, während gegenüber bei den einzelnen Monatstagen noch der ganze Hokuspokus der schwarzen und rothen Erwählungs: und Vordeutungszeichen abgedruckt ist, und auf dem Titelblatt noch die astrologische Erklärung der Constellationen, und auf dem Schlußblatt die Aderlaftafel prangt. Es erinnert dieß an die bekannte Geschichte von dem Schiff, welches in der Bassagierkajüte englische Missionäre und im Güterraum Gögenbilder englischen Kabrifates nach Indien führte. So ließ man auch noch lange das Aushänge= schild der Prophezeiung auf den Kalendertiteln fortbestehen, während inwendig höchstens noch das Wetter prophezeit wurde, und der "Aftrologische Sibyllen- und Weissagungskalender" bringt zur Zeit der französischen Revolution nur noch Drakel= sprüche, wozu es der auf dem Titel prangenden Bilder der

vier Sibyllen nicht bedurft hätte, wie etwa auf den blutgetränkten September 1793: "Wie lacht der Ueberfluß und welchen reichen Segen, will nicht Pomona ist vor unfre Füße legen!"

Die durchgängige Fortführung der Aderlaßtafel in der Spätzeit des achtzehnten Jahrhunderts ist übrigens auch um defiwillen beachtenswerth, weil sie eigentlich auf Lebensgewohnheiten berechnet ist, die damals im Allgemeinen kaum mehr eristirten. Im sechzehnten und siebzehnten Sahrhundert war es ein weitverbreiteter Brauch, selbst bei dem gemeinen Mann, durch häufiges periodisches Blutabzapfen bei gesundem Leibe, durch Abführungen und Schwitbäder fich vor Krankbeiten zu schüten. Aurgiren, Aberlassen und Schwiten vertrat bei den Altvordern die Stelle unserer Landausflüge und Badereisen. Damals waren die Baderstuben öffentliche Lokale, annähernd von einer Bedeutung für den gefelligen Verkehr wie jett die Wirthshäuser, Conditoreien und Kurfäle. ließ sich kollegialisch schröpfen, wie man kollegialisch kneipt. In der damaligen Volkslitteratur finden wir zahllose Gleichnisse und Redebilder von dem Treiben in den Baderstuben bergenommen, und auf politisch-satyrischen Holzschnitten aus ber Zeit des dreißigjährigen Kriegs sind die Fürsten häufig als Badergesellen dargestellt, die den Bölkern gehörig Schröpf= föpfe aufseten und die Aber schlagen; statt des Blutes rinnen dann Goldstücke hervor. Damals also hatte das Ader= lakmännlein in den Kalendern noch einen Sinn. Vor fechzig Jahren dagegen standen die Menschen schon längst nicht mehr so voll im Safte, daß fie sich aus bloger Vorsicht regelmäßig Blut hätten abzapfen muffen. Gewiß war dieß wenigstens

nicht mehr bei dem Mittelstande der Fall, auf welchen jene Kalender zunächst zielten, während sich bei vereinzelten abgeschlossenen Bauernschaften allerdings ein Nachklang der seltssamen Sitte des periodischen Aberlasses bis auf unsere Tage erhalten hat. Allein auch der Kleinbürger wollte zu unserer Großväter Zeit die altgewohnten Erwählungen der Aderlasstafel nicht missen, obgleich er hier eigentlich gar nichts mehr zu erwählen hatte.

In der Beschreibung der Planeten, ihrer "Gigenschaften, natürlichen Zuneigungen und Bedeutungen" spielten die letten Nachklänge der mittelalterlichen Mystik der Naturkunde in das aufgeklärte achtzehnte Jahrhundert herüber. Aber auch eine moderne Schule der Naturphilosophie bat die Qualitäten der Planeten wieder ganz ähnlich phantastisch ausgedichtet wie der Kalenderschreiber vor hundert Jahren. Dieser gibt jedem Planeten nach alter Ueberlieferung ein befonderes Tempera= Saturn ist kalt und trocken. Juviter warm und ment. feucht, Mars hipig und trocken, Benus feucht und warm, Merkur warm und trocken. Dazu kommt die Sonne, die heiß und trocken, und der Mond, der kalt und feucht ist. Der Gedanke von unterschiedenen Temperamenten der Gestirne ist uralte Volkspoesie, die bis ins deutsche Heidenthum hinauf reicht. In einer Sage aus der Grafschaft Mark wird dem nachberigen Mann im Mond, als ihn der Herr zur Rechenschaft zieht, die Wahl gelassen ob er in der Sonne verbrennen oder im Mond erfrieren wolle. Er zieht das Erfrieren vor und läßt sich in den kalten Mond seten.

Aus den Thierkreiszeichen, welche die einzelnen Monate charakterisiren, weissagt man den Charakter der im Monat

Geborenen, aus planetarischen Constellationen den Gefundheitszustand des kommenden Jahres. Die Staatsprognostica aber werden eben so gut wie das Wetter nach den Mondwechseln berechnet, und dieses Zusammenwerfen des Wetters und der Politik hat gewiß eine tiefe humoristische Wahrheit für eine Zeit, wo das Staatsregiment noch wie eine andere göttliche Weltordnung über den Häuptern der Unterthanen stand. Die Staatsproanostica sind meist in delphischem Dovpelfinn abgefaßt: Epigramme und Sinnsprüche, die man da= mals von Lessing bis zu den Kalenderschreibern herab viel selbständiger kultivirte als heutzutage, dazu aber auch allegorische Räthselspiele in Holzschnitten, die mit mythologischen Riguren, Wappen und Devisen überdeckt sind. Letteres deutet auf das siebzehnte Jahrhundert zurück, wo nicht nur der Gelehrte, sondern auch der schlichte Bürger sich an berlei barten Ruffen gern die Zähne ausbrach. Auf den zahllosen fliegenden Blättern dieser früheren Zeit ift die politische Sathre fast immer in allegorischen Gestalten versteckt, und selbst der Handwerker muß in den Tagen des dreißigjährigen Krieges oft mehr Mythologie im Gedächtniß gehabt haben, als gegenwärtig mancher litterarisch Gebildete. Auch jene Einblattdrucke fanden also ihre lette Zuflucht in den Volks= falendern, wie denn überhaupt das fliegende Blatt des fiebzehnten Sahrhunderts aufgegangen ist zum Theil in der Zeitung, zum Theil im Kalender des achtzehnten. In unfern Tagen hat endlich die lette Siegerin, die Journalistif, auch die publicistische Hälfte der alten Kalender in ihrem allverschlingenden Vorrathsbause geborgen.

Ganz eigenthümlich sind die "Beschreibungen der

Sewitter" im alten Hauskalender gewesen. In diese Vorherverkündigungen aller einzelnen Gewitter des Jahres und die
daran geknüpfte Deutung spielt noch das altdeutsche Heidenthum herüber, welches so mancherlei Bezüge des Cultus und
der Weissaung im Sewitter sand und den rothbärtigen
Donnar nicht bloß als einen donnernden Jupiter verehrte,
sondern auch als einen Gott des Landmannes und des Ackerbaus. Kein Volk macht sich wohl in Spruch und Fluch so
viel mit Donner und Wetter zu schaffen, wie das germanische, und ein Kalender, welcher in den Sommermonaten
nicht wenigstens jede Woche ein Donnerwetter aufziehen läßt,
wäre vor hundert Jahren gar kein ächter Volkskalender gewesen.

Wollte ein Germanist der Geschichte des Kalenders Schritt für Schritt folgen, so könnte er damit aufs natürlichste eine systematische Darstellung des ganzen deutschen Volksaberglaus bens und eines guten Stückes der Volkssitten verbinden. Für eine Zeit, wo man es noch nicht der Mühe werth hielt, über solche Dinge Buch zu führen, ist der Kalender geradezu ein Quellenwerk zur Entwicklungsgeschichte der Volksphantasie.

Sollten die Titel der alten Kalender effektvoll seyn, dann mußten sie entweder recht martialisch und grauselig klingen, wie etwa der "Kriegs. Mord = und Tod., Jammer = und Nothkalender," oder mysteriös wie "die klugen Sibyllen, ein Zeit= und Bunderkalender" und "die neuen schwedischen Glücks = und Unglückssterne," oder bombastisch anspruchsvoll wie "der verbesserte und neue europäische Geschichts. Hause

und Staatskalender," seltener volksthümlich gemüthlich, wie "der lustige Bauer," "der hinkende Bote" u. s. w.

In den ebedem so beliebten "Türkenkalendern" ward die Phantasie des deutschen Volkes, welche seit alten Tagen träumt, daß von Often ber ein neuer Bölfersturm der Barbaren die abendländische alte Welt in Trümmer stürzen werde, mit unerbörten Gräuel= und Bluthistorien aus den Türkenkriegen gefättigt und aufgeregt. Der gemeine Mann hatte noch starke Nerven, und wo man sie erschüttern wollte, bedurfte es starker Mittel. Ein gemüthlicher Hauskalender obne Mord= und Todtschlag wäre eine Suppe ohne Salz ge= wefen. Auf den Titelkupfern durfte es an einer Sonnen= finsterniß und einem langschwänzigen Kometen nicht fehlen, beren unheimlicher Schein etwa im Vordergrund eine Landschlacht beleuchtete, und im Hintergrund eine Seeschlacht, zur Rechten eine brennende Stadt und zur Linken ein auffliegen= des Schiff. Bielleicht ist hierbei die Wahrnehmung nicht ganz aninteressant, daß die Räuber= und Verbrechergeschichten, welche in der späteren Volkslitteratur eine so große Rolle spielen, vor der Mitte des achtzehnten Sahrhunderts kaum in den Kalendern vorkommen; man schwelgte damals vielmehr noch in dem Gräuel ber Berwüftung durch Krieg und Natur= ereignisse. Erst nachdem die Ritter= und Räuberabenteuer in der vornehmeren Litteratur der Sturm= und Drangperiode sich eingebürgert hatten, wurden sie allmählich auch in den Kalendern Mode.

Der alte Kalender als Hausbuch wurde erst vollständig durch die fortlaufende Mittheilung der Zeitgeschichte. Unsere Urgroßväter, die doch noch sehr selten eine Zeitung zu Gesicht Richt, Culturitutien.

bekamen, wären in ihrer Kenntniß der gleichzeitigen Welt= läufte lediglich auf Gerüchte und örtliche Ueberlieferungen beschränkt gewesen, wenn sie nicht in den besseren Kalendern die politischen Annalen des abgelaufenen Jahres erhalten hätten. Schon aus dieser Aufgabe erhellt übrigens, daß der damalige Volkskalender viel mehr noch auf die große Masse bes Bürgerstandes als der Bauern zielte. So spiegelt uns der alte Kalender auch nicht sowohl die Gesittung des Bauern als des Kleinbürgers, und erst in unserer Zeit, wo das Bürgerthum zu einer so viel höberen Stellung aufgestiegen ist, denkt man bei einem Volkskalender zunächst an einen Bauernkalender. Durch ihren historisch-politischen Theil waren nun die Kalender des achtzehnten Sahrhunderts dem Mittel= stande dasselbe, was ihm im neunzehnten die Tagespresse geworden ist. Unsere geduldigeren Vorfahren begnügten sich dabei freilich, den Zusammenhang der Weltbegebenheiten erst ein Sahr nachdem selbige vorgefallen waren, zu erfahren, brauchten sich dann aber auch um so weniger mit der Conjekturalpolitik zu plagen. So ging es ganz vortrefflich vor ber französischen Revolution; als aber von da an die Ge= schichte rascher zu schreiten und das Blut auch des gemeinen Mannes wilder zu pulsen begann, konnte der hinkende Bote des Kalenders mit seiner Jahresrundschau nicht mehr nachkommen, und gab Politik und Zeitgeschichte an die Journalistik ab. Dafür nahm er jest vom vornehmen Almanach bis zum Dorffalender herab jenen bunten Kram von Erzählungen und Anekdoten. Gedichten und Räthseln auf, den ihm nach einem Menschenalter abermals die Zeitung, als Feuilleton und Unterhaltungsblatt, streitig machen sollte.

überall um sein Monopol gebracht, hat er heutigen Tages das frühere culturgeschichtliche Interesse fast ganz verloren.

Wenn ich übrigens von dem politischen Inhalt der alten Ralender rede, so ist dabei natürlich nur an den trockensten Bericht der Staatsbegebenheiten, nicht an irgend eine Beurtheilung derfelben oder gar an eine tendenzibse Einwirkung auf das Volk zu denken. Auch in dieser Hinsicht balt die Geschichte des Kalenders Schritt mit der Geschichte der Jour-An der Stelle, wo jest unsere Zeitungen Wahl= fprüche führen, wie "Für Freiheit und Gefet," "Mit Gott für König und Vaterland" u. f. w., führte der deutsche "Reichspostreiter" damals ja auch nur sein gemüthliches "Relata refero." Die Art, wie die Zeitgeschichte in den alten Volkskalendern berichtet wird, ift dann freilich oft originell genug, ein redendes Zeugniß für die politische Naivetät felbst der mittleren Bürgerklassen und zugleich für deren Beschränktheit und Kleinigkeitskrämerei. Als sich der zweite schlefische Krieg nach Böhmen gewälzt hatte, kann der Kalender= schreiber nur bedauern, daß dadurch die böhmischen Fasanen in den deutschen Hoffüchen sehr rar geworden, da die preußischen Husaren nicht gar säuberlich mit diesem vornehmen Federvieh umgegangen seben. Die mit Holzschnitten illuftrirten breiten Schilderungen von Krönungs-, Bermählungsund Leichenfeierlichkeiten großer und kleiner Botentaten sind flassische Sittenbilder einer Zeit, wo die Idee von Volk und Staat dem Bolke felbst nur leibhaftig wurde in der Erschei= nung des Fürsten und seines Hofes. Beim Abschluß des Hubertsburger Friedens stellt darum der Kalenderschreiber alle weiteren Betrachtungen über die politische Bedeutung

biefes weltgeschichtlichen Ereignisses, wie billig, bei Seite, um für die Schilderung des Umzugs, den der Friedensherold sammt Gefolge in Berlin gehalten, Raum zu gewinnen Der Berold aber trug einen römischen Belm, einen Kuraf mit darüber geworfenem Tigerfell, kurze Hosen, und wie der Kalender wörtlich berichtet, "saubere" weiße Strümpfe. Holzschnitt in einem andern Kalender zeigt uns das Schloß Hubertsburg, aus deffen Thoren zwölf Postillone luftig blasend in die verödete Landschaft hinaussprengen, um den Frieden in alle Welt zu verfündigen, darüber aber schwebt ein Posaunenengel mit dem Spruch: "Des HErrn Gnade bat uns diesen Frieden geschenkt." So malte man in treuberzig frommer Weise den Subertsburger Frieden zu einer Zeit, wo man die Staatsprognostica — für's Volk — noch aleich dem Wetter nach den Mondwechseln berechnete und wo bas beutsche Volk seine politischen Schicksale noch gleich bem Wetter in demüthigem Schweigen hinnahm als Kügungen des Herrn.

Diese alten Kalender können uns lehren, wie ungerecht wir gegen uns selber sind, indem wir die Gegenwart beschulbigen, daß sie eine größere Kluft als je zuvor zwischen den Gebildeten und dem Bolk bestehen lasse. Sin Blick auf das achtzehnte Jahrhundert zeigt das Unwahre dieser Meinung. Bon den ungeheuren wissenschaftlichen und litterarischen Reformen dieser ganzen Periode spiegelt sich kaum ein leiser Schimmer selbst in jenen Kalendern, die viel mehr für den Bürger als den Bauersmann bestimmt waren. Niemand wird beim

Durchblättern der ledernen zeitgeschichtlichen Unnalen dieser Volksbücher ahnen, daß Lessing, Möser, Goethe, Berder, daß so viele bedeutende Philosophen und Historiker gleichzeitig ihre epochemachenden Werke schrieben. In Styl und Inhalt bleibt sich der Kalender durch's ganze achtzehnte Jahrhundert wunderbar gleich; auch zur Zeit der französischen Revolution steht er noch bei Gottsched, wie damals auch der deutsche Rleinbürger in seinen poetischen Studien noch bei Gellert und Hagedorn stand, obgleich Schiller und Goethe, ja die Begrünber der romantischen Schule in den höheren Bildungsfreisen bereits das Keld behaupteten. Bereinzelte Versuche, wie von Chr. D. Schubart, für bas Bolk zu schreiben, zeigten vielmehr, daß zwischen dem Kleinbürger und Bauern und der gediegeneren Litteratur fast alle Anknüpfungspunkte fehlten. Abgesehn davon, daß nur litterarische Handlanger für den Volkskalender arbeiteten, hielt es der Kalendermacher nicht einmal der Mühe werth, aus den Werken der besseren Autoren gelegentlich für seine Zwecke zu stehlen, obgleich doch für solche Kleinigkeiten damals noch freie Bürsch bestand. Erst viel später lernte es der Kalender von der Journalistif, aus reicher Leute Leder den Armen Schuhe zu schneiden.

Aehnlich steht es mit den Kalenderbildern, die durch's ganze achtzehnte Jahrhundert äußerst roh, kindisch und geistslos sind. Ein akademischer Künstler hätte am Hungertuche nagen müssen, um sich zu Skizzen für einen Volkskalender herabzulassen. Selbst Chodowiecki, der die Kunst der volksthümlichen modernen Charakterskizze in kleinen Federzeichsnungen gleichsam neu wieder entdeckt hatte, berührte in seinen Einslüssen kaum die Sphäre dieser Kalender. Sein

fleißiger Nachfolger, Heinrich Namberg, nahm fväter auf ein Menschenalter die Zeichnung der Almanachs-Rupferstiche in Bacht und gewann bei der wunderbaren Fruchtbarkeit und Leichtigkeit seines Talents allerdings eine Art culturgeschicht= licher Bedentung für die Charakteristik der feinen Welt. Allein gerade diese Almanache, die das Bedürfnik einer oberfläcklichen litterarischen Unterhaltung tief in den Mittelstand berab verbreiteten, sind das schärfste Widerspiel ächter Volkslitteratur, und obgleich die Rupferstiche meist das Beste an ben prunkenden Büchelchen waren, so fiel doch von ihrem ungeheuern Bilderreichthum kein befruchtender Keim in das verkommene Volkskalenderwesen. Als wir neuerdings unsere Volkskalender mit würdigeren Holzschnitten auszuschmücken begannen und auch die besten Meister es nachgerade nicht mehr unter ihrer Würde hielten, für den Kalender zu zeich= nen, da konnten die Künstler von den nächst vorhergegangenen Perioden nichts lernen. Sie mußten zu Studien aus den Werken Dürers und Holbeins, der alten Niederländer und der alten Italiener zurückgreifen, ja auf die kostbaren Minia= turen des Mittelalters, wenn sie recht volksthümlich ächte Riguren und Arabesten für den Kalender erfinden wollten. Denn mögen wir auch in der modernen Bolkslitteratur noch so viel Verkehrtes begonnen haben, so sind wir doch wenig= ftens zu der goldenen Ginficht gekommen, daß für das Bolk nur gerade das Beste gut genug sen. diesem Glauben allein werden wir's erringen, daß unsere Bildungslitteratur und Kunft auch dem Bolke wieder näher zu Herzen geht.

Vor Alters gab es unter bem gemeinen Mann häufig

kalenderfeste Leute wie bibelfeste. Denn der litterarische Inhalt des Kalenders, der jett ein zufälliger geworden, war früher ein nothwendiger; es gab zwar auch damals viele Ralender, aber nicht vielerlei wie heute: es eristirte der ein= beitliche Beariff eines deutschen Volkskalenders, der jetzt ganz verloren ist. Der gemeine Mann konnte dem Kalender= schreiber genau nachrechnen, ob er Sitten und Bräuche. Aberglauben und Prophezeibungen richtig angegeben und an= gewandt, ja er wußte selber eigentlich das Meiste von vorn= berein auswendig, was er alljährlich im Kalender wieder las; den ganzen volksthümlichen Inhalt des Kalenders hatte er im Kopf wie die Bibel und wußte ihn auszulegen für seine persönlichen Verhältnisse: darum war er kalenderfest. flagt man bereits, daß in unsern Volkskalendern alles mög= liche Gemeinnützige abgehandelt sen, aber die gemeinnützige Belehrung über den Kalender selbst sen allezeit vergessen, während doch die Zeichen und Begriffe des Kalenders von den Wenigsten mehr verstanden würden! So erschien denn auch vor mehreren Jahren in Ulm ein Buch, betitelt "der wohl= erfahrene Kalendermann," welches bereits einem Bedürfnisse abzuhelfen glaubt, indem es das Volk belehrt über den Ka-Vor hundert Jahren wäre eine solche Belehrung sehr überflüssig gewesen. Bibel, Gesangbuch und Kalender waren damals wirklich die drei nothwendigen und ausschließ= lichen Hausbücher des gemeinen Mannes; der Kalender um= faßte alle weltliche Weisheit, wie Bibel und Gesangbuch alle geistliche. Aber diese weltliche Weisheit war nur der Spiegel von des Volkes eigenen Phantasiestücken und Ueberlieferungen. Jett ist der Kalender ein Werkzeug der Volksbildung geworden,

von außen sich erst einzuschleichen tracktet bei dem Bauern und Kleinbürger. Darum ist er nicht mehr das einsheitliche, nothwendige und ausschließliche Hausbuch. Dennoch könnte er wenigstens den Charakter der inneren Nothwendigfeit wieder gewinnen, wenn er nämlich ausgehend von der Weisheit des Volkes selber und scheinbar nur als ein Herold dessenten Genanken, dennoch den Keim einer vertiesten Gesittung in sich zu bergen und so ein Lehrer des Volkes zu werden wüßte, indem er doch scheinbar nur ein Spiegelbild desselben wäre. Der Kalenderschreiber aber, welcher dieses Kunststück verstünde, soll ein rechter Herenmeister genannt und nicht verbrannt werden.

## Das landschaftliche Auge.

1850.

In topographischen Büchern aus der Zopfzeit kann man lesen, daß Städte wie etwa Berlin, Leipzig, Augsburg, Darmstadt, Mannheim in einer "gar seinen und lustigen Gegend" liegen, wo hingegen die malerisch reichsten Partien des Schwarzwaldes, des Harzes, des Thüringer Waldes als "gar betrübte," öde und einförmige oder mindestens "nicht sonderlich angenehme" Landschaften geschildert sind. Das ist keineswegs bloß die Privatmeinung der einzelnen Topographen: es war die Ansicht des Zeitalters. Denn jedes Jahrhunzdert hat nicht nur seine eigene Weltanschauung, sondern auch seine eigene Landschaftsanschauung.

Zahllose Luftschlösser baute man vor hundert Jahren in kahle, langweilige Sbenen und glaubte ihnen dadurch die möglich schönste Lage gegeben zu haben, während die alten Herrensitze in den reizendsten Gebirgsgegenden, als zu wenig "pläsirlich" gelegen, verwitterten und versielen. Nicht nur prachtvolle Sommerresidenzen und Prunkgärten legten damals die bayerischen Kurfürsten in die öden Wald- und Moorstächen von Nymphenburg und Schleißheim: Mar Emanuel ließ sogar

mitten in einem dieser Gärten, der die natürliche Wüste schon rings um seine Mauern hat, noch einmal eigens eine künstliche Wüste herstellen. Karl Theodor von der Pfalz baute zwei Stunden seitwärts von den herrlichen Heidelberger Gründen seinen Schwetzinger Garten mitten in das einförmigste Flachland hinein. Wenn nur eine Gegend recht eben und baumlos war, dann getraute man sich schon die ergötzlichste Landschaft aus ihr hervorzuzaubern.

Noch vor fünfzig Jahren hielt man den zwar keineswegs reizlosen, doch in seiner Fläche immerhin eintönigen oberen Rheingau für den wahren Paradiesgarten landschaftlicher Schönheit und schätte die weitere Strecke des Rheinlaufes von Rüdesheim bis Coblenz mit ihrer reichen Pracht von Schluchten, Felsen, Burgen und Wäldern mehr nur um des Gegenspiels willen. Im obern Rheingau reihte man damals Villen an Villen, die jett großentheils verlassen steben, mährend man an der früher vernachläffigten, von den Bergen eingeenaten Strecke jett wiederum auf jede Felssviße ein neues Luftschloß zu kleben oder wenigstens die dort hängenden Ruinen wieder wohnlich zu machen beginnt. Unsere Väter, die in dem oberen Rheingau den schönsten Winkel Deutsch= lands erblickt, schmückten ihre Zimmer mit den damals so beliebten Kupferstichen nach Claude Lorrain's verwandten weit= bin offenen, breiten, in Friede und Anmuth gefättigten Wir sind von diesem klassischen Landschafts= Landschaften. ideal wieder zum romantischen zurückgekommen und die Dome des Hochgebirgs verbrängten die Laubtempel von Claude's Götterhainen mit dem endlosen sonneglänzenden Meeres hintergrund.

Im siebzebnten Sabrbundert galten noch die in engen. steilen Berggründen gelegenen Badeorte, deren viele jest ganz eingegangen find, mehrentheils für die besuchtesten und schön= sten; im achtzehnten Jahrhundert gab man den gegen die Ebene bin gelegenen den Borzug; jest werden gerade die Badeorte im steilsten Gebirg, wie im Schwarzwald, in den böhmischen Bergen, in den Alven, wegen ihrer Lage aufge= sucht. Der hessenkassel'sche Leibmedicus Welcker saat in seiner 1721 erschienenen Beschreibung des Schlangenbades, dasselbe liege zwar in einer öden, wüsten und unfreundlichen Gegend, in welcher nichts als "Laub und Gras" wachse, allein durch die kunstreiche geradlinige und kreisförmige Anvflanzung mit der Scheere zugeschnittener Bäume habe man dem Ort weniastens etwas malerische Raison beigebracht. Heutzutage hält man umgekehrt Schlangenbad für eines der schönst gelegenen Bäder Deutschlands, das "Dede" und das "Büste" nennen wir jett das Romantische und Malerische, und der Umstand, daß an diesem Orte nichts als "Gras und Laub" wächst, daß nämlich der duftige Wiesengrund vor der Thüre anhebt und das grüne Gezweig des Waldes überall zu den Kenstern bereinlugt, lockt jest vielleicht eben so viele Gäste dahin als die Kraft der Heilquelle.

Die mittelaltrigen Maler glaubten ihren Geschichtsstücken und Brustbildern keine schönern Hintergründe geben zu können, als indem sie möglichst abenteuerliche, zackige Berg= und Felssormen einschoben, obgleich sich das neben einem milben, still verklärten Madonnenantlit oder auch bei dem Contersei irgend eines prosaisch ehrwürdigen reichsstädtischen Spießbürgerkopfes oft seltsam genug ausnimmt. Damals hielt man

also die wild zerrissene, kable Gebirgsnatur für ein Urbild landschaftlicher Schönheit, während man einige Jahrhunderte später solche Kormen viel zu ungehobelt und regellos fand, um sie überhaupt nur schön finden zu können. Selbst alte niederländische Historienmaler, die vielleicht nie in ihrem Leben dergleichen zerklüftete Felsblöcke gesehen, nahmen sie gern in ihre hintergründe auf. Die schroffen Bergspiten auf manchen Bildern Hemmling's und Lan End's find auch nicht in der Gegend von Brügge gewachsen. Dieser Typus landschaftlicher Schönheit wurde also berkömmlich sogar da. wo er nicht einmal vaterländisch war. Auf einem nieder= deutschen Bilde, welches die Legende von den eilftausend Jungfrauen barftellt, ift die Stadt Köln als mit zackigen Kelsgruppen umgeben im hintergrunde zu sehen. Das natur= treue Porträt der flachen Gegend hatte also dem Schönheits= finn des Malers nicht genügt, der doch wohl wußte, daß Röln nicht am Fuße ber Alpen liegt. Dagegen würde ein-Historienmaler der Zopfzeit, wenn er die wirklichen Alpen im Hintergrunde eines Geschichtsbildes zu malen gehabt hätte, dieselben möglichst abgerundet, geebnet und geglättet haben.

Ift es bloßer Zufall, daß in der ganzen großen Spoche der Landschaftsmalerei von Ruysdael bis gegen die neuere Zeit das Hochgebirg so gar selten zu bedeutsamen landschaftslichen Compositionen ausgebeutet wurde? Auch das landschaftsliche Auge hatte sich damals von den Anschauungen des Mittelalters abgewandt und sättigte sich in den milderen Formen der Mittelgebirges und des Flachlandes. Selbst wo ein Everdingen die Felsschluchten und Wasserfälle Norwegens uns vorsührt, mäßigt er die abenteuerlichen Formen und

fucht die nordische Alpenwelt dem deutschen Mittelgebirgscharakter möglichst zu nähren. Joseph Roch, der Sohn des Inroler Hochgebirgs, konnte tropdem mit der Darstellung der Alvenwelt nicht halb so gut fertig werden, wie mit den flassisch maßvollen, dem landschaftlichen Auge der Reit weit näher liegenden Gegenden Italiens, und Ludwig Hef würde von dem Studium Claude Lorrain's und Bouffin's schwerlich ben Weg zu seiner eigenthümlichen Auffassung der schweizerischen Gebirge gefunden haben, wenn er nicht, um Schlachtvieh für des Vaters Fleischbank einzuhandeln, zu den Sennen bätte steigen mussen, wobei er in seinem Rechnungsbuche auf ber einen Seite die eingekauften Ochsen verrechnete und auf der andern dieselben stizzirte zusammt den Matten und Bergen und Gletschern. Zu derfelben Zeit, wo die romantische Schule bei den Historienmalern in München sich Babn zu brechen begann, war es auch, wo Joh. Jak. Dorner ben "beroischen" Stol der Landschaft, wie man es damals nannte, verließ und zum "romantischen" überging. Das heißt, Dorner und seine Genossen, die bis dahin die Formen Claude Lorrain's 1 als bestes Borbild nachgeahmt hatten, gingen jest in's baverische Hochgebirg, entdeckten diese wilde, großartige Natur erst wieder für das landschaftliche Auge ihrer Zeit und führten so allmählich zu einem neuen Canon landschaft= licher Schönheit, der sich dem mittelalterlichen wieder in ähnlicher Weise näherte, wie überall die moderne Romantik

¹ Claube Lorrain selbst, welcher ber Sage nach ja auch bei Minchen Studien gemacht haben soll, war nicht ins Hochgebirg gegangen, sondern, ganz bem landschaftlichen Ange seiner Zeit gemäß, auf ber Hochstäche geblieben.

zum Mittelalter zurückgriff. Der Genfer Calame zeigt in seinen Alpenwildnissen so ganz und gar das landschaftliche Auge der Gegenwart, daß diese Bilder in keiner früheren Zeit gedacht werden können. In den grellen Gegenfäten mächtiger oft barter Kormen und extremer Tone ersteht bier eine Gattung landschaftlicher Schönheit, die mit der plasti= schen Bürde eines Louffin'schen Gebirgsprospektes wie mit dem stillen Frieden eines Rupsdael'schen Waldesdickichts aleich wenig gemein hat. Wie ganz anders als bei Calame wurde dieselbe schweizerische Natur von den zahlreichen Malern angeschaut, die zu Anfang dieses Jahrhunderts Alpenvedutten malten! Sie suchten fast überall das Hochgebirg zum Mittelgebirg berabzudrücken und geben weit eher einen landschaft= lichen Commentar zu Gefiner's Joyllen als zu der Riefen= natur der Alpen, wie wir sie jett fassen. Die Natur ist aber die gleiche geblieben, auch das äußere Auge der Menschen: aber ihr inneres Auge änderte sich.

Die älteren Meister nahmen den Standpunkt für den Ausbau eines Landschaftsbildes, wie heutzutage, gerne aus der Tiese, wo sich alle Umrisse in den bestimmtesten Linien herausheben. Es war sast Negel, daß der Bordergrund scharf in's Prosil gestellt war und oft so ties beschattet, daß er wie eine Silhouette gegen die ferneren Gründe abstach. Dazgegen ist es eine Lieblingsgrille der ächten Zopszeit, Landschaften und Städteprospekte aus der Bogelperspektive zu zeichnen, wo jede Erhebung des Bodens möglichst verslacht, jede klare Sonderung der einzelnen Gründe möglichst verswischt erscheint.

Ms Goethe von Messina nach Neapel zurüchschiffte, schrieb

er beim Anblick der Schlla und Charybdis: "Man bat sich bei Gelegenheit beider in der Natur so weit aus einander stebenden, von dem Dichter so nabe zusammengerückten Merkwürdigkeiten über die Fabelei der Boeten beschwert und nicht bedacht, daß die Einbildungsfraft aller Menschen durchaus Gegenstände, wenn fie fich folde bedeutend vorstellen will, höher als breit imaginirt und dadurch bem Bilde mehr Charafter. Ernft und Bürde verschafft. Tausendmal habe ich klagen hören, daß ein durch Erzählung gekannter Gegenstand in der Gegenwart nicht mehr befriedige; die Urfache hiervon ist immer dieselbe: Einbildung und Gegenwart verhalten sich wie Poesie und Prosa; jene wird die Gegenstände mächtig und steil benten, Diese fich immer in die Kläche verbreiten. Landschaftsmaler des sechzehnten Jahrhunderts gegen die unfrigen gehalten geben das auffallendste Beispiel."

Aus dieser kleinen Bemerkung ließe sich eine Fülle der treffendsten Säße entwickeln. Für uns nur das Eine: Um ihres ganzen phantastisch=romantischen Kunstideales willen mußten die mittelalterigen Maler ihre Landschaften steil, schroff, eng gepackt zur Höhe führen. Ihre landschaftlichen Hintergründe sind — in jenem Goethe'schen Sinne — mehr gedichtet als gemalt. Es ist nicht die porträtirte irdische, sondern eine gedachte heilige Landschaft, welche überall so alpenhaft vor ihrem Geiste stand. Sie übertrug sich dann aber auch auf das eigentliche Naturporträt und bestimmte das landschaftliche Auge der Zeit. Aus der biblischen Poesie der Hebräer hatte die christliche Welt (und nicht bloß die germanische) eine Begeisterung für das

Naturschöne gewonnen, wie sie sich an der antiken Kunst nicht entzünden konnte. Mit der tieferen dristlichen Erkeuntniß Gottes kommt auch die tiefere poetische seiner schönen Erde, und erst als man das Vergängliche dieser schönen Erde auf's schmerzvollste empfand, begann man sie so sehnsüchtig zu lieben. Es ist darum eine durchsichtige, antirealistische Land= schaftsmalerei, wie des Vsalmisten, bei jenen frommen Malern; sie strebt auch für den äußeren Sinn nach boben Formen. nach oben und nach dem Einblick in eine ganze Welt, in einen Kosmos zusammengedrängten Naturlebens, dessen Ur= bild sie bei allem kindlichen Naturalismus vielmehr in dem Paradies der Phantasie als in der Wirklichkeit geschaut. Die hoben, lichten Bergzacken, nur dem Auge, nicht dem Fuße erreichbar, gehören ja an sich schon halb dem Himmel an. In's Breite bagegen streben bie rein von der irdischen Schonheit ausgebenden Landschaften des siebzehnten Jahrhunderts, wie ja auch alle Landschaft in Wirklichkeit breit und langge= streckt vor uns liegt. Das klassische Alterthum hatte so wenig als die ihm nacheifernde Zeit der Renaissance und des Rococo ein ausgebildetes Auge für die Alvenschönbeit. Humboldt erwähnt, daß kein einziger römischer Autor der Alven anders als etwa mit Klagen über ihre Unwegsamkeit u. dal. malend gebenke, und daß Rulius Cafar die Mußestunden einer Alrenreise benutt habe, um eine - grammatische Schrift de analogia anzufertigen.

Auf Bibelvignetten aus dem achtzehnten Jahrhundert ist das Paradies, also das Urbild jungfräulicher Naturherrlich= keit, als die langweilige Ebene eines völlig hügellosen Gartens dargestellt, in welchem der liebe Gott seine eigene Arbeit bereits corrigirt und mit der Scheere eines französischen Gärtners aus den Baumgruppen geradlinige Alleen, Pyramiden u. dgl. herausgeschnitzelt hat. Dagegen ist auf älteren Holzschnitten das Paradies wohl als eine wirkliche hoch anstrebende Wüstenei gegeben, wo dem Adam überhangende Felsblöcke in den Weg treten, die mit dem Begriff des mühezund gefahrlosen Naturlebens gar seltsam contrastiren. Unsere Bäter sahen in einer lieblichen, reich angebauten Gegend noch häusig ein Bild des Paradieses, während wir viel eher mit jenen mittelalterigen Meistern in einer Urwildniß auszussen

"Die unvergleichlich hoben Berke Sind herrlich wie am erften Tag."

Bei den landschaftlichen Episoden in mittelaltrigen Bilbern findet man fast nie den Wald gemalt. Sollte dies, follten die blos dunn, gleichsam mit gezählten Blättern belaubten Bäume der alten Italiener lediglich aus mangelhafter Technik so geworden seyn? Das damalige Geschlecht hatte doch noch ein ganz anderes Urbild von der ungefälschten und unverkümmerten Herrlichkeit des Waldes als wir, für die fast nur noch ein nach Maß und Elle abgegrenzter, vom Beil verwüsteter forstculturlicher Wald besteht. Die dichterische Schönheit des Waldes haben die mittelalterigen Dichter tief genug empfunden; aber ein landschaftliches Auge für benselben gewannen die Menschen erst, als sie aus dem Walde berausgekommen, als sie ihm fremder geworden waren und er selber zu verschwinden begann. So weiß der Bauer im Volksliede manchen zarten Reiz der Naturschönheit dichterisch zu enthüllen; für die malerische Schönheit der Landschaft Richt, Gulturftubien. 5

dagegen hat er höchst selten einen Blick. Es geht ihm hier noch wie weitand dem Pastor-Schmidt von Werneuchen, der den Berlinern den Blick auf ein Gerstenfeld als ein "Wunder der Aussicht" in Hexametern besungen hat. Als der Wald noch die Regel und das Feld die Ausnahme in Deutschland bildete, galten unstreitig die Rodungen, die Dasen des geklärten Landes, das Lichte, Freie für das landschaftlich Anziehendste, während uns, die wir zu viel des Lichten erhalten haben, jest wieder die Dase des Waldesdunkels verlockender erscheint.

Nur wer dies erwägt, der begreift, wie 3. B. der Balast Karls des Großen zu Ingelbeim als ein wahres Luftschloß auf einem für die damalige Zeit überaus reizenden und malerischen Bunkte gelegen gelten mußte. Mit modernem Auge betrachtet, find diese Alächen des linken Rheinufers mit ihren Feldern, Weingärten, Sandöden und früppelhaften Tannenwäldchen höchst langweilig, und man sieht nicht ein, wie ein Raifer gerade Ingelheim zu seinem Luftsitz erkuren konnte. wo er nur den Aluß zu überschreiten oder wenige Stunden stromab zu gehen brauchte, um in einer Gegend von unverwüstlicher Naturschönheit seinen Balaft zu bauen. Stellt man sich aber auf die Mauertrümmer des Kaiserhauses und blickt binaus in die breiten Gbenen des Rheinthales, die damals ichon geklärtes Land waren, während die jest so eintönigen Höhenzüge des linken Ufers noch der Wald bedte, bann mag man wohl die Augenweide des Kaisers ermessen, dessen Schloß am Ausgange bes Waldes, gleichsam an der Gränzmark ber Nacht und der alten Barbarei in's Lichte hineinschaute, während sich das weite Culturland des Rheingau's, aus dessen jungfräulichem Boden eben die ersten Reben zu sprossen

begannen, vor den Fenstern lagerte, mit den neuen Siedelungen und Straßen geschmückt, gewiß für das Auge jener Zeit ein königlicher Anblick. Es war gleichsam der ganze weltgeschichteliche Beruf nicht blos des Kaisers, sondern des gesammten Zeitalters versinnbildet, nämlich der Beruf zu roden, zu klären, Licht zu machen. Und so mag dasselbe Landschaftsbild vor tausend Jahren den Leuten imposant und kaiserlich erschienen sehn, das uns jetzt, wenn nicht alltäglich, doch höchsstens ichyllisch vorkommt.

Eben wegen dieses wechselnden landschaftlichen Auges, das ein Auge der weltgeschichtlichen Geschlechterreihen ist, gehört die Landschaftsmalerei, die uns die sicherste Kunde von diesem Wechsel des Blickes gibt, nicht blos dem Aesthetiker: der Culturhistoriker hat auch seine Studien an diesen subjectivsten aller bildlichen Darstellungen zu machen.

Bekanntlich ift auch die schönste Gegend an sich noch kein wirkliches Kunstwerk. Nur der Mensch schafft künstlerisch, nicht die Natur. Sine Landschaft, wie sie sich draußen unsrem Blicke zeigt, ist nicht schön an sich, sie hat nur möglicherweise die Fähigkeit in dem Auge des Beschauers zur Schönheit vergeistigt und geläutert zu werden. Sie ist nur insosern ein Kunstwerk, als die Natur den rohen Stoff zu einem solchen gegeben, während jeder einzelne Betrachter densselben erst in dem Spiegel seines Auges kunstmäßig gestaltet und beseelt. Die Natur wird nur schön durch einen Selbstbetrug des Beschauers. Darum lacht der Bauer den Städter aus, der sich solchergestalt selbstbetrügt, der über die Schönheiten einer Gegend schwärmt, die jenen ganz nüchtern lassen. Denn wer nicht selbst bereits ein Stück von einem Künstler ist,

wer nicht im Kopfe selber schöne Landschaften malen kann, der wird draußen nie welche sehen. Die schöne Natur, dieses subjectivste aller Kunstwerke, welches anstatt auf Holz oder Leinwand auf die Nethaut des Auges gemalt ist, wird jedes mal ein anderes mit dem geistigen Standpunkt des Sehenden. Und wie bei Einzelnen, so also auch dei ganzen Generationen. Die Erfassung des Kunstschönen ist nicht halb so abhängig von den großen culturgeschichtlichen Boraussetzungen wie des Naturschönen. Mit jedem großen Umschwung der Gesittung erzeugt sich auch ein neuer "Blick" für eine andere Art landschaftlicher Schönheit.

Dies greift so tief, daß man sich wohl gar der Täuschung hingeben könnte, verschiedene Zeiten bätten nicht nur mit unterschiedlichem Geistesauge, sondern auch mit anderer Sehkraft die Naturschönheit angeschaut. Die meisten alten Meister haben ihre Landschaften gemalt mit dem Blicke eines Fernsichtigen; wir glauben in der Regel weit größere Natur= wahrheit zu erreichen, wenn wir sie gleichsam aus dem Blide eines Kurzsichtigen beraus malen. Ein fernsichtiger Maler wird in der Negel geneigter feyn, da eine plastische Land= schaft zu malen, wo ein kurzsichtiger sich ein Stimmungsbild berausschaut. Schon die Bäume der alten Italiener, an denen die Blätter gezählt sind, mögen diesen Bergleich erläutern. Die landschaftliche Scenerie Ban End's und seiner Schüler ist nicht felten gemalt, als ob der Rünftler die Hintergründe durch ein Verspektiv und den Vordergrund unter einem Vergrößerungsglas betrachtet hätte. Johann Breughel malt seine lieblichen kleinen Landschaften noch mit einer so detaillirten Bestimmtheit der Umriffe, namentlich des Baum-

ichlags, er zeichnet das Gewimmel feiner kleinen Riguren mit so scharfen Linien binein, daß uns das Ganze viel mehr wie in dem Auge eines Adlers als eines Menschen angeschaut erscheint. Dagegen vermissen wir das Einheitliche und Un= terscheidende der Gesammtstimmung, das Zusammenfassen großer Gruppen, den Blick für die "Landschaft" als organische Totalität. Erst Claude Lorrain und Runsdael werden biefür epochemachend: sie sind auch in diesem Sinne die Ahnberrn der modernen Landschaftsmalerei: wo die Alten noch die Blätter. Blumen und Gräfer gezählt und mühfelig nachgebildet haben, da haben wir jekt breite, allgemeine, bis auf einen gewissen Grad conventionelle Formen des Baumschlages, der Wiesengründe 2c. angenommen. Diese sind im Einzelnen viel weniger naturgetreu als die miniaturartigen Nachbildun= gen des Details, im Ganzen haben sie aber doch wiederum eine tiefere Naturwahrheit und Kunstwahrheit. Seben wir doch gegenwärtig mitunter Künstler, die fast ihre ganze Lebensaufgabe darin setzen. Landschaften zu malen, die fast gar teine plastisch bestimmten Formen mehr haben, reine Stimmungsbilder, wie wenn etwa Zwengauer nicht mübe wird, kahle Moorgründe darzustellen, etwas Wasser im Vordergrund, eine gestaltlose Fläche Landes in der Mitte, die Feuergluth des Abendsroths darüber, die mit einem gewaltigen Stück immer dunkeler werdender Luft den größten Theil des ganzen Bildes ausfüllt. Es werden uns da gleichsam Feuer, Wasser, Luft und Erde, die vier Elemente als solche, am Da= chauer Moose vordemonstrirt und zu einem landschaftlichen Accord verbunden. Kür solche reine Stimmungsbilder hatten die alten Meister entschieden gar kein Auge. Erstünde cin Maler des jünfzehnten oder sechzehnten Jahrhunderts aus seinem Grabe und schauete selbst unsere besten Landschaftsgemälde, so würde er sicherlich wenig Freude daran haben; er würde sie für eine Aleckserei halten, ausgeführt nach dem Recept, nach welchem man den schönsten Baumschlag erhalten soll, wenn man einen in grüne Farbe getauchten Schwamm wider die Wand wirft.

Es ist auch nicht blos das landschaftliche Auge, welches solchergestalt in den letzten drei Jahrhunderten von dem Blick für's Sinzelne zu dem Blick für's Sanze fortgeschritten ist. Bei den Historienmalern sinden wir dieselbe Erscheinung, bei den Dichtern, den Musikern, den Gelehrten nicht minder. Sine Bach'sche Suite ist ganz ähnlich wie eine Breughel'sche Landschaft gleichsam unter dem Mikroskop gearbeitet, und man sindet jetzt leichter hundert Geschichtsphilosophen, die sich die Geschichte "als Kunstwerk" im Großen und Ganzen vortresslich zu construiren verstehen, denn einen einzigen Shronisten, der sich mit dem todten, blätterzählenden Fleiß versgangener Jahrhunderte in unendliches Sinzelwerk verlöre. Nicht blos Landschaften, die ganze Welt schauen wir mehr auf die Gesammtharmonie als auf das Auseinandergehen der Einzelsiguren an.

Für die Erkenntniß des landschaftlichen Auges einer Zeit sind oft die wirklich künstlerischen Darstellungen viel weniger richtig als die fabrikmäßigen Modestücke des künstlerischen Handwerks; denn sie lassen am meisten auf das Auge des ganzen Publikums schließen. Daher ist uns 3. B. jene Passion für nach einem bestimmten Leisten handwerks mäßig gesertigte Aheinlandschaften, Schweizerbilder, italienische

Bedutten u. f. w., wie sie periodisch hervorbricht und wieder verschwindet, bier wichtiger als die Auffassung so manches genialen Chorführers der landschaftlichen Kunft, welche viel= leicht für die Zukunft, selten aber für die Gegenwart den Ton angibt. Es existixt eine eigene Anleitung, Rheinlandschaften zu machen und dieselben untrüglich in dem ächten Rheincolorit zu färben, die neben den Anleitungen, besten Effig, bestes Siegellack u. dal. zu bereiten vor etwa fünfundzwanzig Jahren — ich weiß nicht, ob etwa auch gleich jenen als Geheimrecept versiegelt — im Buchbandel versandt worden ist. Unter dem ächten Rheincolorit war darin der wei= land beliebte sentimentale, neblig verschwommene Ton bei möglichst matten Halbtinten gemeint, und daß man ein solches Büchlein schreiben und mit Vortheil verkaufen konnte, gibt eben lehrreiche Winke für das damalige landschaftliche Auge der großen Menge, und der Ton jenes untrüglichen Rheincolorits ist in seiner Art auch ein Farbenton der Zeit. So ließe sich jett, wo man Alpenlandschaften selbst auf robe Geschiebsteine aus den Alvenslüssen (zu Briefbeschwerern) malt, sehr bequem ein Recept für das ächte Hochgebirgscolorit schrei= Von einem fast mit reinem Berlinerblau gemalten Himmel muffen sich möglichst schroffe Bergsviken im dicksten Benetianerweiß abbeben, gegen diese contraftirt dann wieder ein Mittelgrund, halb aus schwarzgrünen Fehrengruppen, halb aus einem recht giftig gelbgrünen Wiesenplan zusam= mengesett; die Felsen des Vordergrundes endlich müssen in jenen grellen Ockertonen gehalten seyn, wie sie direct aus ber Karbenblase beraustaufen. Solche Kabrikwaare ist für den Culturbistorifer eine eben so nothwendige Ergänzung zu

Zimmermann und Schirmer und Calame, wie jenes "ächte Meincolorit" zu Koch und Neinhard, zu Schütz und Neinermann.

Berweilen wir noch einen Augenblick bei den Itheingegenden, die fast zwei Jahrhunderte lang der gangbarste landschaftliche Modeartikel in Deutschland waren. im siebzehnten Jahrhundert bildete es eine Art Industrie= zweig, sogenannte "Meinströme" handwerksmäßig zu verfer-Wie wir jett Rheingegenden auf Tellern, Taffen, Blechwaaren und Taschentüchern anbringen, so wurden damals spanische Wände, Ramine, Fensternischen, selbst Thurgewandungen, namentlich aber die Klächen über den Thüren (wenn auch im Frescostyle des Weißbinders) mit "Abeinströmen" geschmückt. Aber diese Rheinströme sind bimmelweit verschieden von dem, was jett unsere Rheinansichtfabrikanten liefern. Ein gang anderes Auge ftedt in beiden. Sie haben höchstens das Waffer gemein. Bei den alten "Rheinströmen" sind meist gerundete Bergformen, wo wir jest das Edige der wirklichen Rheinberge wo möglich noch eckiger machen; die Burgen sind, als zu barbarischen Geschmackes, oft weggelassen oder in eine Art römischer Ruinen umgewandelt; die Porträtirung ist so frei, daß sie aufhört, Porträt zu seyn, und doch glaubte man das eigentliche Motiv der rheinischen Natur nur um so mehr festgehalten zu haben. Das bunteste Treiben von Menschen und Thieren, Schiffen, Flößen und allerlei Landfuhrwerk bildete die Hauptzierde; es mußte ameisenartig wimmeln auf einem folden Rheinstrom, wenn er recht schön seyn sollte. Schon in Saftleewen's Rheinströmen wird uns diese Liebhaberei anschaulich. Obgleich dort noch ein sehr reines Ange

für die Bergformen und den architektonischen Schmuck ber Gegend sich bekundet, so zeigt doch das eintönige, unnatürlich weiche und duftige Colorit das Streben, die Gegenfäße der Formen wieder zu fänftigen und auszugleichen, während das Leben erst durch die maklos reiche Staffage, die jeden Kels. jedes Thal und besonders den ganzen Fluß von Menschen wimmeln läßt, in die Landschaft gebracht werden soll. Das sind recht eigentlich Culturlandschaften, die uns in der Spur der menschlichen Arbeit den schönsten Reiz der Gegend er= schauen lassen, wie sich dann die ganze Zeit, da sie gemalt wurden, aus den Verwüftungen des dreifigjährigen Krieges hinaussehnte nach jenem Gewimmel der Arbeit und des fest= lichen Vergnügens, das sich aber weit weniger auf dem wirklichen Rhein als auf den gemalten "Rheinströmen" des siebzehnten Jahrhunderts bereits wieder finden mochte. noch deutlicheren Begriff als Saftleewen gibt uns Johannes Griffier von den Musterbildern der handwerklichen alten Rheinströme. Griffier malt aus seiner Phantasie beraus ein idyllisches Flufthal, geschmückt mit römischen Ruinen, wie sie niemals am Rhein standen, belebt von allerlei vergnüglichen Menschen, wie sie damals schwerlich so schaarenweise in unsern veröbeten Gauen zu finden waren. Das heißt dann ein "Rheinstrom." Griffier glaubte aber gewiß die ganz reale rheinische Natur erschaut zu haben; er klügelte sich seine Bilder nicht in der Stube aus, sondern auf dem Kahn malte er seine Phantasiestücke frischweg nach ber Natur. Er hat auch die reale rheinische Natur erschaut, aber er erschaute sie mit dem idealistischen Auge des siebzehnten Jahrhunderts.

Hält man derlei Werke zusammen mit den späteren Arbeiten eines Schütz oder Reinermann, die den gleichen Gegenstand behandeln, und vergleicht beides wiederum mit unsern modernen Rheinlandschaften, dann begreift man oft kaum, wie in diesen unendlich verschiedenartigen Auffassungen auch nur derselbe Naturcharakter, geschweige benn das nämliche Porträt wiedergegeben senn soll. Während wir 3. B. bei Saftleewen die Rheingegenden immer wie in einen zarten Duft gebüllt schauen, rühmte man es vor siebenzig Jahren umgekehrt von dem älteren Schüt, daß er seinen Rhein- und Mainbildern immer die reinste Luft gebe und nie eine Spur von Dunft in der Atmosphäre zeige! Gegen beides halte man nun wieder die Rheinvedutten in der modernen Stahlstichmanier mit den schweren tropischen Gewitterhimmeln, den schwarzen Wolkenschichten, zwischen benen dicke, grelle Lichtströme durch= brechen und ähnlichen gewaltsamen Beleuchtungseffetten! Man könnte meinen, Sonne, Luft und Wolken, Wasser und Berge und Bäume und Felsen seinen mit den Sahrhunderten anders geartet, die Natur selber habe sich umstylisirt, wenn wir nicht zu genau wüßten, daß nur das Ange des Menschen inzwischen anders geartet ift, daß jede Generation in einem andern Style fieht.

Die Meister des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts schauten die Landschaft noch unvergleichlich objectiver an wie wir. Wo heller Frühling oder Sommer ist, wo alle Bäume grünen und alle Blumen blühen, der Himmel wolkenlos im tiefsten Blau erglänzt, das volle, freudige Mittagssonnenlicht alle Formen in leuchtender Klarheit von einander abhebt: da ist ihnen die ächte landschaftliche Schönheit. Es war nicht mangelnde Technik, daß jene Leute keine falben Herbstbilder, keine Donnerwetter: und Regenlandschaften, gleich uns, malten. Sie waren in anderen schwierigeren Stücken technisch so weit, daß sie gewiß auch einen grauen Himmel statt eines blauen und rothgelbe Bäume statt grüner herausgebracht hätten, wenn es ihnen ernstlich darum zu thun gewesen wäre. Aber mit ihren viel helleren Augen sahen sie die Landschaft viel heller als wir, und darum mußten sie nothwendig dieselbe auch also malen. Wer mittelalterliche Lyrik, wo der gleiche sonnige Frühlingston über allen Versen schliert, moderner Lyrik gegenüberhält, der wird dieser Nothwendigkeit noch tieser inne werden.

Uns ist es eben so nothwendig, den Spiegel unserer eigenen leidenschaftlichen Erregtheit in dem Pathos der stür= menden, trauernden, herbstlich absterbenden, verödeten, verwilderten landschaftlichen Natur zu fuchen, wie jene Männer ihr beruhiates Wesen in der Mittaasklarbeit des friedlichsten Frühlingstages wiederfanden. Sie malten also eigentlich Stimmungsbilder so gut wie wir. Nur daß sie gleichsam die all= gemeinste Grundstimmung der Naturschönheit festzuhalten such= ten, indeß wir nach den individuellsten, wandelbarften Stimmungen haschen. Sieht man doch gegenwärtig bereits land= schaftliche Theatercoulissen, die als sentimentale Stimmungs= bilder gemalt find, Bäume als Vordergrundsversepftucke, auf deren verwaschenem braungrünem Laub ein elegischer spät= herbstlicher Ton ruht und die dann allabendlich zu jeder Conversationsscene, zu jeder leichtfertigen Lustspielsituation wieder hervorgeschoben werden, eine Satyre auf das innere Auge unserer Zeit. Ja man fann in einer beutschen Kunfthauptstadt Schilder von Wurstmachern sehen, auf denen Würste, Schinken, gesalzene Schweinsrippen und Schwartenmagen in glänzender Technik appetitlich abgemalt sind und zwar auch als "Stimmungsbild," indem sich jener weiche melancholische Duft, mit dem unsere Landschaftsmaler so gern kokettiren, auch über diese Würste und Schinken lagert, daß es fast aussieht, als seven sie alle schimmelig geworden. Das ist auch noch etwas vom landschaftlichen Auge unserer Zeit.

Der Wechsel des durch große Meister conventionell gewordenen Styls, die Ausartungen und Fortschritte der Technif u. s. w. spielen bei allen diesen Dingen allerdings eine große Rolle mit und neben dem wechselnden Blick. Allein wie wesentlich es doch auch immer auf den letzteren ankommt, das mag man da recht deutlich merken, wo es sich um Architekturslandschaften, überhaupt um die Porträtirung alter Werke der Bildnerei und Baukunst handelt, die man in verschiedenen Zeizten gar verschiedenartig angesehen und also auch dargestellt hat, während doch die Originale wahrlich durch alle Jahrhunderte dieselben geblieben sind.

Die reinste gothische Architektur, in der Zopfzeit porsträtirt, sieht fast immer zopfig aus. Der in organischer Nothwendigkeit durchgeführte Blätters und Nankenschmuck wird, ohne daß es der Zeichner merkt, zum willkürlich geschweisten Rococoschnörkel, die zur Höhe aufstrebenden Proportionen dehsnen sich in die Breite, so daß man meinen sollte, auch das Augenmaß wechsele. An dem Gebäude selber aber ist seit seiner Erbauung vielleicht kein Stein verrückt worden; der Zopf war gewiß nicht in das Original gesahren, er steckte nur im Auge des Copisten. Am auffallendsten mag man dieß sehen an

den Städte- und Architektur-Prospekten, wie sie im Holzschnitt den zahlreichen topopraphischen Werken des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts beigegeben sind. Fast jeder mittel= alterliche Thurm trägt bier das Gepräge der Renaissance, jeder Spithogen wird möglichst zum Rundbogen zusammen= gedrückt, so fest saßen diese neuen Formen damals den Leuten in Auge und Hand. Man hatte auch in diesem äußeren Sinn kein Organ mehr für die alten Linien. Reter Neefs. ber berühmte Architekturmaler biefer Zeit, ftand freilich auf folcher Höhe der Kunst und Technik, daß er die Verspektiven seiner gothischen Kirchen vollkommen correct wiedergibt; er hatte sich in diesem Stück die Objektivität des künstlerischen Blickes gerettet, die in den vorgedachten handwerksmäßigen Arbeiten durchaus fehlt: dennoch verläugnet er auch hierin nicht ganz das Kind feiner Zeit. Er malt z. B. feine Innenräume gothischer Dome fast immer auf breite Tafeln von geringer Sobe, wodurch die Spitbogen und Gewölbstrukturen des Vordergrundes oben abgeschnitten werden. Trok der mathematisch genauen Zeichnung bekundet also doch die Gesammtanlage des Bildes, daß die Zeit Peter Neefs kein rechtes Auge mehr für das Princip, den Geist der Gothik hatte, sonst würde der Meister nicht gerade die entscheidenden Schlufformen der Pfeiler und Wölbungen durch die willfür= liche Horizontallinie des Rahmens weggeschnitten haben. So malt Recfs in der That strenge Gothik, aber doch sehen wir seinen Bildern das siebzehnte Jahrhundert an, welches die mittelalterlichen Formen, wenn's boch fam, mit dem äußeren, nicht aber mit dem inneren Auge richtig zu schauen vermochte.

Die antike Statue quillt in allen Umriffen auf unter

dem Bleistift des Zeichners aus dieser Zeit, jeder Mustel wird breiter, voller, üppiger, obgleich der Zeichner sicherlich glaubte, er habe ibn mathematisch genau wiedergegeben. Die ariechische Göttin sieht aar nicht mehr so spröde drein, sie ist kokett geworden; die Jungfrau wird zum Weibe, weil dem Reitalter das jungfräuliche Auge fehlte, weil sich die vollbusigen Rubens'ichen Frauengestalten und Buonarotti's aufquellendes Muskelspiel überall nicht blos in das schaffende, sonbern auch in das empfangende innere Gesicht vorschoben. Mignon malte damals die Blumen am liebsten auf der Stufc ihrer voll entfalteten Pracht, die Früchte in ihrer zum Platen saftigen Reife; er verschmäbte die geschlossene Knosve. Es ist das mehr als eine bloke Liebhaberei dieses einzelnen Meisters: es ist ein Wahrzeichen für das Auge des ganzen Geschlechts, welches stumpf war für die Schönbeit der Knospe. nicht bloß im Blumenstück, fondern in allen Stoffen der bildenden Runft.

Dieses Wechselspiel des "Blickes" findet überall statt, wo das Schöne angeschaut wird, am meisten aber bei dem Naturschönen, weil dieses als solches im Blicke erst erzeugt werben muß. Stätiger bleibt schon das Auge für das Kunstschöne.

In der Jugend hat man ein ganz anderes landschaftliches Auge als im Alter. Darum fühlen wir uns oft sehr enttäuscht, wenn wir nach Jahr und Tag eine bekannte Gegend wiedersehen. Es gibt kein undankbareres Geschäft, als einen Andern von landschaftlichen Schönheiten überzeugen zu wollen; man bemüht sich dann gleichsam, ihm sein eigenes Auge einzuimpsen, was selten gelingt. Dies ist dann weiter die Aufgabe des Landschaftmalers, sein landschaftliches Auge bergestalt Jedem, der sein Gemälde beschaut, einzuimpfen, daß derselbe die nämlichen Schönheiten aus der Landschaft herausssieht, welche das Auge des Künstlers hineingesehen hat. Man muß ihm, wo er das erreicht, wenigstens zugestehen, daß er klar, logisch und im Bewußtseyn seiner Essekte gearbeitet habe.

Das landschaftliche Auge ist niemals ein absolutes, und wenn von zehn Menschengeschlechtern jedes den Urkanon land= schaftlicher Schönheit in etwas anderem findet, dann bat doch keines durchaus recht ober unrecht. Diese Unsicherheit des landschaftlichen Auges könnte einen Maler verrückt machen, der dann doch einmal definitiv wissen möchte, ob nicht etwa das folgende Jahrhundert mit eben folchem Jug sein Ideal der Naturschönheit belächeln wird, wie wir die landschaft= lichen Neigungen des vorigen und vorvorigen Jahrhunderts Er könnte dann im Rückblick auf die ungeheuern Schwankungen im Begriffe bes Raturschönen so irr an seinen Augen werden, daß er zulett keine Garantie mehr hätte, ob der Berg, den er als rundformige Kuppe zeichnet, nicht vielleicht in Wirklichkeit spitzig und zackig ist, während der rundliche Linienschwung nur wie bei jenen Zopfmalern überall fein Auge gefangen hielte. Wenn aber das land= schaftliche Auge nur, wie die Juristen sagen, bona fide sieht, dann hat es auch für seine Zeit richtig gesehen. uns nun unfere Enkel darüber auslachen werden, daß wir so und nicht anders gesehen, das können wir getrost auf sich beruhen lassen; benn keine Gegenwart hat überhaupt irgend eine Gewähr dafür, daß sie nicht von der nächsten Zukunft ausgelacht wird.

## Das musikalische Ohr.

1852.

Die norddeutsche Stimmung unterscheidet sich im Allgemeisnen von der füddeutschen — ich meine die Orchesterstimmung.

Die Wiener Stimmung ist die höchste in Deutschland. Noch höher aber geht man in Petersburg; der Ton, aus welchem man an der Newa spielt, ist der höchste in ganz Europa. Die Klimar des europäischen Kammertons läßt sich in ihren drei Hauptstusen gegenwärtig nach der Orchestersstimmung solgender drei Hauptstädte darstellen, und zwar vom tiessten Tone zum höchsten aussteigend: Paris, Wien, Petersburg. Sinen deutschen Kammerton gibt es nicht, wohl aber Dußende verschiedener deutscher Kammertöne, einen Wiener, Berliner, Oresdener, Franksurter 20., so daß bei solchem Partikularismus selbst jene oben angedeutete Zweistheiligkeit der nords und süddeutschen Stimmung nur als eine ganz allgemein zu fassende Hypothese erscheint. Dagegen nimmt man ganz unverfänglich Pariser Ton und französischen Ton sür gleichbedeutend. Undererseits hat auch Italien

<sup>&#</sup>x27; Frankreich centralisirt auch bier, und man beruft gegenwärtig ein Tribentinum nach Paris, zur Wieberherstellung ber Katholicität in ber europäischen Orchesterstimmung.

keine einheitliche Stimmung. Schon vor hundert Jahren untersichied man dort, vom tiefern zum höhern aufsteigend: römischen, venezianischen und lombardischen Ton. In Nom dürfte man also ungefähr aus dem Pariser Ton spielen, in Oberitalien aus dem Wiener und Petersburger. Ich schreibe keine politischen Metaphern, sondern trockene musikalische Wahrheit.

Sollte aber diese Varietät der musikalischen Stimmung, die ihre historischen Wurzeln weit hinauf treibt, etwas ganz Willfürliches und Zufälliges seyn? Schon der deutsche Sprachzgebrauch legt in das Wort "Stimmung" einen bedeutungsvollen Doppelsinn. Die gegebene Basis, auf welcher sich die Aktorde der Musik, andererseits die Aktorde des Gemüthslebens aufbauen, stempelt er mit dem gleichen Namen.

Es ist eine der reizendsten aber auch schwierigsten Aufsgaben der Culturgeschichte, die gleichsam persönliche Empsins dungsweise, welche jedes Zeitalter besonders kennzeichnet, den Ton, auf welchen dasselbe gestimmt ist, zu belauschen, im Unterschied von der Erkenntniß seiner ausgesprochenen Thaten und Gedanken.

Diese Aufgabe würde unlösbar seyn, wenn nicht die Kunstgeschichte einen Schlüssel dazu gäbe. Ich zeigte aber schon im Borhergehenden bei dem "landschaftlichen Auge," daß hierbei weit weniger die histoxische Würdigung der Kunstwerke als solcher in Betracht kommt, wie die Ersorschung der besonderen Weise, in welcher ein Geschlecht das Schöne aufgenommen und genossen hat. Und zwar läßt sich dies wieder besser dei der slüssigsten, subjektivsten Gattung des Schönen, bei dem Naturschönen erkennen, als bei dem objektiveren Kunstschönen.

Der Naturschönheit aber steht in der Kunst die musikalische am nächsten, als die hier wiederum subjektivste, in ihrem Ausdruck allgemeinste, in ihren Formen wandelbarste. Die culturgeschichtlich so wichtige Erscheinung, daß jedes Zeitalter mit anderm Auge sieht, mit anderm Ohr hört, läßt sich darum nirgends schärfer beobachten, als bei der jeweiligen Auffassung der Naturschönheit und der Grundsormen musikalischer Darstellung. Ich spreche also von diesen Grundsormen, nicht von den musikalischen Kunstwerken, denn an dem, was man vergleichungsweise die musikalische Naturschönheit nennen könnte, an den Ursormen des hohen oder tiesen Tones, der Klangsarbe, des Zeitmaßes, der Rhythmik 2c., erprobt sich am reinsten die undewußte Umwandlung des musikalischen Ohres im Gegensatzu der bewußtern Weiterbildung des künstlerischen Geschmacks.

Vergleichen wir die Orchesterstimmung des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. In dem Maße, als die europäische Menschheit leidenschaftlicher, bewegter im öffentlichen und Privatleben wurde, als sich unsere geistige Stimmung erhöhte, hat sich auch unsere Orchesterstimmung höher hinausgeschraubt. Euler berechnete 1739 die Schwingungen des großen (achtsüßigen) C auf 118 in der Sekunde. Marpurg gibt 1776 für denselben Ton bereits 125 Schwingungen an. Chladni bestimmte dessen Schwingungen im Jahr 1802 schwin bestimmte dessen Schwingungen im Jahr 1802 schwingungen Inder Sekunde. Und inzwischen werden wir immer wieder um ein merkliches höher hinausgegangen sehn!

Man sieht, seit dem Auftreten der Romantiker ift die Stimmung am heftigsten gestiegen; zur Zeit der klassischen

Schule blieb sie sich am längsten gleich. Es war letzteres die Periode des maßvollsten Künstlerthums. Zetzt dagegen dürsten wir nach immer grelleren Tönen, immer höherem Gesang. Mögen alle Geigenquinten springen und alle Sängerkehlen vor der Zeit erschlaffen, wir schrauben dennoch die Stimmung von Jahrzehnt zu Jahrzehnt höher hinauf.

Merkwürdig erscheint bier das im Laufe der Reit gang= lich berumgekehrte Verhältniß bes Kirchentones zum Kammer= Noch im achtzehnten Fahrhundert stand der Kirchenton weit höher als der Kammerton, und gewiß noch aus einem tieferen Grund, als weil man solchergestalt Rinn an den Orgelpfeifen hätte sparen wollen. Denn die Schilberung bes starken Affektes legten die alten Meister in die kirchliche Musik. Dafür brauchten sie den grelleren Ton. Bach dramatisirt in seinen Kirchenconcerten weit greller und charakteristischer, als die gleichzeitigen Meister der italienischen Oper. Die Kammer= und Theatermusik, für welche man die tiefere, mildere, angenehmere Orchesterstimmung wählte, spielte meist nur erst mit dem Schein der Affekte. Als Gluck und Mozart die Tragik aus der Kirche auf die Bühne und in's Concert brachten, mußte naturgemäß auch der Kammerton in die Rolle des Kirchentons eintreten und so ist der erstere in der That allmählig höher geworden als jener.

Damit hängt eine andere Thatsache zusammen. Hänsbels Opern erscheinen uns concertmäßig, Bachs Kirchencanstaten in den Arien häusig opernhaft. Viele Rummern dieser Cantaten würden uns heute in der Kirche stören, dagegen dünken sie uns jest ausgesuchte geistliche Hausmusik, was sie zu Bachs Zeit gar nicht waren. Wir sind kein kirchlich so

heftig erregtes Geschlecht mehr, daß wir Bachs Musik in ihrer ganzen Ausdehnung noch in der Kirche ertragen könnten; dagegen sind wir als Individuen, in der Familie, in der Gesellschaft unendlich viel heftiger erregt, viel höher gestimmt — auch geistlich — als das achtzehnte Jahrhundert: wir wollen Bach im Concert und im Hause. Der fromme und doch auch so gewaltthätige Thomascantor ist ein Hausmussker geworden durch uns und für uns; für seine Zeit war er es nicht.

Seit bundert Jahren ward der Tonumfang fast aller Instrumente nach der Höhe bedeutend erweitert. Die hoben Lagen, in benen sich jett jeder gewöhnliche Geiger bewegen nuß, würden damals oft den ersten Virtuosen zu halsbrechend gewesen seyn. Die Menschen selber waren noch nicht hoch genug gestimmt, um sich an folch spitzigem Gezwitscher zu ergößen. Die Flöte des siebzehnten Sahrhunderts fland eine Quart tiefer als die des achtzehnten, in der Terzflöte und dem Viccolo des neunzehnten Sahrhunderts sind wir wieder um eine Terz, ja um eine volle Octav über das achtzehnte Jahrhundert hinaufgestiegen! Unsere Urgroßväter nannten die tiefste Klöte flauto d'amore, die Alt=Hoboe d'amore, eine tiefe Geige viola d'amore, weil ihr Ohr in ben tiefen Mitteltonen vorzugsweise den Charakter des Bartlichen, Lieblichen, Schmachtenben fand. Jest können wir faum mehr eine Liebesmelodie geigen oder blasen, die nicht in der zwei= und dreigestrichenen Octav herumkletterte.

Die mustergültigen italienischen Gesangcomponisten aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts legten die Effektztöne für das eigentlich dramatische Pathos, ebenso die Kraftz

passagen der Arienschlüsse besonders gern in die Mittellage. Unser anders gestimmtes Ohr sordert diese Essektiöne der Leidenschaft in der Regel so hoch als möglich. Die Altstimme ist als Solostimme aus den Opern fast ganz verschwunden, in denen sie früher so bedeutsam hervortrat. Die hohe Stimmung unsers ganzen inwendigen Menschen hat uns kein Ohr mehr gelassen für den Alt.

Jedenfalls find wir hier bei einem Extrem angekommen, bem icon ber Bau ber menschlichen Stimmwerkzeuge wider= spricht. Kaum beim Liede verzeiht man noch einen mäßigen und natürlichen Tonumfang. Bu allen Zeiten hatte man bem Liedercomponisten erlaubt, seine Melodien aus möglichst wenigen Tönen aufzubauen. Während ber alte Bach in feinen Arien die Singstimme oft aufs rucksichtsloseste von einer äußerften Grenze zur andern jagt, beschränken sich seine Söhne und Schüler in ihren kleinen beutschen Liedern auf den beschei-Aehnlich verfuhren die meisten späteren densten Umfang. Tonsetzer bis zur Zeit der Romantiker. Da sprengte man auch bier die Fessel. Schubert konnte auf der einen Seite die masvollsten Lieder setzen, auf der andern die maklosesten. Es ist manchmal (wie auch bei Beethoven) als empore sich seine Phantasie dagegen, daß ihr ein Zügel angelegt werde durch die natürliche Grenze der-menschlichen Stimme. diese Naturgrenze läßt sich einmal nicht wegschaffen, und wo sie ignorirt wird, geschieht es auf Kosten der Ausführbarkeit. Darum kehrten spätere Romantiker, wie Spohr und Men= belssohn, alsbald wieder zu der bequemen Mittellage als der eigentlichen Stimmlage bes Liebes zurück. Ueber bem Durft nach grellen Klängen hatte man ganz vergessen, daß ein Lied schon um deswillen bequem zu singen seyn muß, weil es immer nur andeutend, niemals in voller dramatischer Ausführung vorgetragen werden darf. Fühlen denn unsere Sänger nicht, die seit Schubert so gerne das Lied zur dramatischen Scene machen, wie lächerlich es wäre, wenn ein Borleser ein Lied mit voller Stimmgewalt deklamiren wollte, gleich dem Dialog eines Dramas?

In dem unschätbaren Privilegium des Liedercomponisten, für mäßigen Umfang schreiben zu dürfen, ist diesem fast allein vor allen Tonsetern noch ein Mittel gegeben, allmäblich auch auf die Instrumentalmusik zurückzuwirken, und das Obr unserer Generation wieder umzustimmen, daß ihm die arellen Töne der extremen Stimmlagen wieder verleidet werden, und der Wohlklang fräftiger, leicht und behaglich angeschlagener Mitteltöne wieder zum allgemeinen Bewuftsenn komme. Gegenwärtig ist unsere instrumentale Runst in diesem Punkt geradezu unter die Zwingherrschaft der Klavierfabri= fanten und Blasinstrumentenmacher gekommen. Menn die Klaviatur des Flügels wieder einmal um etliche Tone länger gemacht wird, dann glauben die Componisten "hinter ihrer Beit" zurud zu bleiben, wenn sie nicht diese neuen hoben Schrilltone sofort in ihren nächsten Werken anbringen, und wenn das Blasechor um etliche neue Klappen und Ventile bereichert worden ist, dann muffen flugs die Partituren wachfen nach Maßgabe diefer Klappen und Bentile. Schämt sich die Runft denn nicht, also unter die Botmäßigkeit des Handwerks gerathen zu senn?

Das Ohr des achtzehnten Jahrhunderts bevorzugte diejenigen menschlichen Stimmen, deren Klangfarbe der Geige,

ber Oboe oder dem Bioloncell am nächsten kam, und hielt folde bes lyrischen und dramatischen Ausdrucks besonders fäbig. Der Castrat singt, als ob er eine Oboe in der Reble habe: das ist viel zu berb und glanzlos für unser Ohr. schätzt jene glänzendere bellere Klangfarbe ungleich höber, welche dem Ton der Flöte, Clarinette oder des Horns ent= spricht. Die Lieblingsklangfarbe bes achtzehnten Sahrhunderts verhält sich zu der des neunzehnten, wie matt angelaufenes Gold zu glänzend polirtem. Die Veriode der Romantiker bezeichnet auch hier den Wendepunkt des Geschmacks; Beethoven vollendete die Emancipation jener Blasinstrumente in der Symphonie. Die vollgriffige moderne Behandlung des Kla= viers feierte zugleich ihren Sieg. Sie wirkte für den äußeren Tonglanz dieses Instrumentes ebenso günstig, wie sie allmählich das Ohr des Dilettanten und Musikanten verstopste gegen die Reize einer einfachen aber daraftervollen contravunktischen Stimmführung. So hat benn ber Laie heutzutage gar felten mehr ein Ohr für die Feinheiten des Streichquartetts, während andererseits unsere Urgroßväter beim Anhören unserer Blechbarmonie= und Miltärmusiken unzweifelhaft davon ge= laufen wären. Die älteren Symphonien, weil wesentlich auf die Effekte des Streichchores berechnet, erscheinen uns jett wie eingedunkelte Bilder. Aber die Symphonien sind ja unverändert geblieben, nur unfer Ohr hat sich verdunkelt für die Auffassung der Klangfarbe des Streichquartetts. Dasselbe Orchestertutti, welches in jenen Werken vor siedzig Sahren überwältigend großartig klang, klingt uns jest nur noch Wir kommen daher bei folden Symphonien einfach kräftig. zu der seltsamen Rothwendigkeit, daß wir zur Aufhellung

unsers auf diesem Punkt verdunkelten Ohres die Streichinstrumente bei einfachem Blasechor doppelt besetzen müssen, um die selbe Wirkung zu erhalten, welche der alte Meister mit einfacher Besetzung erzielt hatte.

Ein bochst wunderliches Ding ist es um die Charakteristik ber Tonarten. Ru verschiedenen Zeiten bat man jeder ein= zelnen Tonart eine ganz andere Ausdrucksfähigkeit, oft die gang entgegengesette Karbe beigelegt. Dem achtzehnten Sabrhundert war G dur noch eine glänzende, einschmeichelnde, üppige Tonart; ja im siebzehnten Jahrhundert nannte Athanasius Kircher diesen Ton geradezu "tonum voluptuosum." Uns dagegen gilt G dur für eine besonders bescheidene, naive, harmlose, schwach gefärbte, einfache, ja triviale Weise. Aristoteles schreibt der dorischen Tonart, die zunächst unserm D moll entspricht, den Ausdruck der Würde und Stätigkeit zu; ein halbes Jahrtausend später nennt auch noch Athenäus diese Tonart eine männliche, prächtige, majestätische. D moll hatte also für ein antikes Ohr ungefähr benselben Charakter, den für uns C dur bat. Das ist doch in der That ein Eprung a dorio ad phrygium. Bas aber für die Alten nicht sprüchwörtlich, sondern buchstäblich ein Sprung a dorio ad phrygium gewesen, nämlich die Gegeneinanderstellung von D moll und E moll, das bildet für uns gar so keinen erstaunlichen Gegensatz mehr. Im siebzehnten Sahrhundert findet Prinz dieselbe dorische Tonart, die dem Aristoteles das Gepräge bes Würdigen und Stätigen hatte, als D moll nicht blos "gravitätisch," sondern auch "munter und freudig, andächtig und temperirt;" Kircher hört Kraft und Energie aus dieser Tonart heraus, Matheson ein "devotes, ruhiges,

großes, angenehmes und zufriedenes Wesen," welches die Andacht und Gemütherube fördern, dabei übrigens auch zu "ergöplichem" Ausdruck gewandt werden könne. findet der moderne Aesthetiker seit Ch. D. Schubarts theoretischem Vorgang und seit dem Gebrauch, den Gluck und Mozart in der dramatischen Praxis von D moll gemacht, das Gepräge weiblicher Schwermuth, dustern Brütens, tiefer Bangigkeit in der nämlichen Weise, die für eine frühere Zeit der tonus primus, die besonders männlich würdige und fraftvolle war! Und damit das Maß voll werde, ist es dem Ohr der musikalischen Romantiker unserer Tage durchaus geläufig geworden, auch teuflisches Wüthen und Rachetoben, dazu allerlei dämonischen Schauer, mitternachtsgrausigen musikalischen Lampyrismus aus D moll herauszuhören, wie ja schon die Königin der Nacht der "Hölle Rache," die in ihrem Herzen kocht, in D moll Luft macht, und im Freischütz die Hölle in D moll triumphirt. Von C dur, der jonischen Tonart, sagt Sethus Calvisius im sechzehnten Jahrhundert, sie sen früher gern zu Liebesliedern gebraucht worden und daher in den Geruch einer etwas muthwilligen und schlüpfrigen Weise gekommen; jetzt dagegen klinge dieser Ton als der belle. kriegerische, mit dem man die Mannen zur Schlacht fübre. Das siegesfreudige Kriegslied der protestantischen Rirche, "Ein feste Burg ist unser Gott," steht barum auch im jonischen Tone. Calvisius wird aber selber stutig über diesen unglaublichen Wandel in der Auffassung der nämlichen Sache und fügt hinzu, man möchte fast argwohnen, was jett jonische Tonart beiße, das sen früher phrygische genannt worden und umgekehrt. Die Namen haben aber in der That nicht gewechselt: das Ohr hat gewechselt. Wenn vor Calvisius C dur die erotische Tonart war, dann galt im siedzehnten Jahrhundert G dur dafür, im achtzehnten dagegen, wo die Liedespoesie vom Lustigen und Tändelnden ins Sentimentale umspringt, hat sich auch das musikalische Ohr entsprechend umgestimmt, und schon vor Werthers und Siegwarts Zeit ist das sehnsüchtige, weich schwermüthige G moll der eigentliche erotische Modeton gewesen, ja Matheson erklärt ihn geradezu für den "allerschönsten Ton," was für die Nervenstimmung der damaligen Bildungswelt gewiß bezeichnend ist. Wir sind wieder hinausgekommen über diese thränenvolle, weiche Liedesweise und halten A dur für eine besonders dem Liedeslied nahe liegende Tonart, wie ja auch schon Don Juan seine Liede der Zerline in A dur erklärt.

Seit den Tagen der Romantiker, seit Beethoven, hat sich unser Ohr auch in der Auffassung der Tonarten entschieden vom Einfachen und Natürlichen dem Absonderlicheren zugewendet. In den Tonarten C, G, D, F, B und Es dur fand das achtzehnte Jahrhundert noch charakteristische Sigenthümlichkeiten, die wir kaum mehr herauszuhören versmögen. Dem überreizten modernen Ohr klingen diese einsachen Tonarten slach, farblos, leer; dafür haben wir uns dann immer tieser in die entlegeneren Tonarten hineingewühlt, und Klangweisen, die unsere Väter nur bei den seltensten und stäkkten Affekten anwandten, sind unsern Componisten bereits zum täglichen Brod geworden.

Aus diesem Chaos der verschiedenen Ohren kann man sich am Ende nur retten, wenn man der Meinung des alten Quant, des Flötenmeisters Friedrichs des Großen beipflichtet,

ber nach breitem Für und Wider zu dem Schluffe kommt. im Princip lasse sich über die Charaftere der Tonarten gar nichts feststellen, in der Praxis aber werde der Tonsetzer schon fühlen, daß auch nicht Alles in allen Tönen gleich aut klinge und darum für jeden einzelnen Fall nach fünstlerischem Ohr und Instinkt sich besonders zu entscheiden baben. 3ch füge nur noch hinzu: auch nach dem Ohr feiner Zeit. Denn in= bem Quant die principielle Entscheidung ablebnt, zeigt er schon, daß sein Ohr sich der damaligen italienischen Tonschule gefangen gegeben bat, die nicht sowohl das Charafteristische. als das einfach Schöne aus der Musik herauszuhören strebte, und, unbefümmert um den damals lebbaft geführten Schulstreit über die Tonarten, ihre Melodien so setzte, wie sie dem Organ des Sängers und den Fingern des Begleiters am bequenisten lagen.

In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts besaß man noch ein sehr seines Ohr für langsame Tanzmusik. Die große Mehrzahl der damaligen Tanzweisen war nur mäßig bewegt. Unserm modernen Ohr und Pulsschlag dagegen erscheint langsame Tanzmusik als ein Widerspruch in sich. Was zu jener Zeit als tanzbegeisternde Weise den Leuten in die Füße suhr, das würde uns jest einschläfern. Wir begehren stürmisch aufregende Tanzmusik, unsere Vorsahren zogen die heiter anregende vor. Welch ein ganz anders geartetes, ganz anders geschichtlich, politisch, social bedingtes Geschlecht ist das gewesen, dem die majestätisch stolzirende Sarabanda, die seierlich bewegte Entrée, Loure und Chaconne, die schässerlich zierliche Musette, der maßvoll schwebende Siciliano, der gemessen graziöse Menuet als Tanzrhythmen ins Ohr

klangen, im Gegenfat zu einer Generation, die den wirbeln= ben Walzer, den stürmisch büpfenden Galopp, den rasenden Cancan tangt! In der Oper konnte der tragische Beld eine Sarabanda tanzen, und sogar aus den Kirchenchorälen hat das Ohr des achtzehnten Jahrhunderts Tanzmusik beraußgehört. Matheson machte (1739) aus dem Choral "Wenn wir in höchsten Nöthen sind" einen sehr tanzbaren Menuet, aus "Wie schön leucht't uns der Morgenstern" eine Gavotte, aus "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut" eine Sarabande, aus "Werde munter, mein Gemüthe" eine Bourrée und end= lich aus "Ich ruf' zu Dir, Herr Jesu Christ" eine Polonaise, indem er die Choralmelodien Note für Note beibehielt und nur im Rhythmischen änderte, ganz wie wir jett aus Opernarien Märsche, Walzer und Polkas machen. ungeheure Gegenfäte des musikalischen Ohrs binnen eines Jahrhunderts! Es liegt in ihnen nicht bloß eine Revolution der fünstlerischen Entwicklung gezeichnet, sondern eine noch viel größere der ganzen gesellschaftlichen Sitte.

Bei mehreren musikalischen Schriftstellern aus dem ersten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts findet man die Bemertung, der Modegeschmack in der Musik seh damals plöglich umgesprungen; kurz vorher habe man mit den schnellsten Tempis, den bewegtesten Rhythmen und Figuren den größten Effekt gemacht, jetzt seh langsame, gravitätisch einherschreitende Musik an der Tagesordnung. Im siedzehnten Jahrhundert wurde der Zwölsachteltakt vorwiegend zu Tanzstücken, überhaupt im raschen Zeitmaß gebraucht; im Ansang des achtzehnten Jahrhunderts fühlte man dagegen etwas ganz anderes aus dieser Taktart herauß: sie ward conventionell für das weiche,

sebnfüchtige Adagio. Sändel zeigt uns in seinen hüpfenden Giga's und in seinen schleichenden schäferlichen Liebesarien beide Auffassungen des Zwölfachteltaktes neben einander. In ber zweiten Hälfte des Jahrhunderts verschwindet diese ehe= malige Mode=Taktart fast gänzlich. Ueberhaupt vereinfacht sich in der Handn'schen Periode das rhythmische Gefühl und viele Taktarten kommen gang außer Curs. Es gibt in diefem Stud feinen größeren Gegenfat als Sandn und Geb. Bach. Handn generalisirt die Ahnthmen, um den möglichst durchschlagenden und allgemein verständlichen Effekt zu erzielen; Bach individualisirt sie zur möglichst subtilsten Wirkung. Sandn und feine Zeit begnügte sich wesentlich mit dem Vierviertel=, Zweiviertel=, Dreiviertel= und Sechsachtel=Takt; er ver= einfacte alle denkbaren rhythmischen Formen dergestalt, daß sie sich in einer dieser vier Weisen ausdrücken ließen. Bach gebraucht wenigstens dreimal so viele Taktarten und ist in ihrer Wahl so haarspaltend, daß es sich häufig mehr um eine Spitfindigkeit in der Bezeichnung, um eine Zunftkoketterie mit den Meistergeheimnissen der Technik handelt, als um einen Unterschied in der Sache. Allein dies quillt bei ihm doch wieder aus einem Gefühl für die zartesten Feinheiten der Rhythmik, wie es seitdem gar nicht wieder da gewesen Das Ohr der ganzen Bach'fchen Periode war eben noch weit mehr geschärft für rhythmische Subtilitäten als das unfrige. Um damals im Tanzsaal zu unterscheiden, ob eine Courante aufgespielt wurde oder ein Menuet, ob eine Gavotte oder eine Bourrée, dazu gehörte eine Schärfung des rhyth= mischen Instinkts, von der wahrlich wenig mehr übrig geblieben ist bei unsern tanzenden jungen Leuten, die oft sich noch besinnen, ob das ein Walzer ober Galopp ist, was ihnen die Musik eben mit dem rhythmischen Dreschslegel in die Ohren paukt.

In den ersten Jahrzehnten unsers Jahrhunderts war ein Ohr für die feineren rhythmischen Schattirungen der Tanzmusik fast aar nicht mehr vorhanden, während sich gleichzeitig in der Concertmusik wieder ein größerer rhythmischer Reichthum entfaltete. Niemals hat man sich durch rhythmisch flachere Tanzweisen anregen lassen, als die jener Walzer, Ecossaisen 2c., welche man z. B. in den zwanziger Jahren tanzte. Das Ohr für die feineren Abstufungen der "Tanzbarkeit" im musi= falischen Rhythmus war damals förmlich verdunkelt und ein= geschlafen. Jett erwacht es zusehends wieder. Unsere Volkas. Mazurkas 2c., auf die scharfe, originelle Abythmik nationaler Volkstänze basirt, sind gute Vorboten dafür. Aber ist es nicht ein bedeutsamer Wink für den Culturhistoriker, daß der Sinn für die feinere Tangrhythmif zu ersterben begann zur Reit der französischen Nevolution und sich in den rauben Tagen des Navoleonischen Weltsturmes und dem nächstfolgenden Jahrzehnt am gründlichsten erloschen zeigte, während im Zeitalter Ludwigs des Vierzehnten das Ohr für die Feinbeiten der Tanzrhythmik am allgemeinsten und höchsten außgebildet erscheint? Und mit der wiedererwachten Luft am Rococo schärft sich auch das moderne Ohr wieder zusehends für die Feinheiten der Tanzrhythmen.

Wir sind ganz in demselben Maße rascher im Tempo geworden, wie wir höher hinausgestiegen sind in der Stimmung. Wir leben noch einmal so schnell wie das achtzehnte Jahrhundert, darum musiciren wir auch noch einmal so

schnell. Schon einen Sandn'schen Menuett vermögen unsere meisten Musiker nicht mehr vorzutragen, weil sie kein Obr und keinen Buls mehr haben für die behaglich gemäkigte Bewegung dieser Tonstücke. Das ruhig gemüthliche Andante. in welchem unsere klassische Zeit so manches ihrer klarsten und reinsten Tonbilder dargestellt, ist ein von den modernen Romantifern geradezu vervöntes Tempo. Comodo, comodamente, bequem, war vor hundert Jahren eine sehr beliebte Bezeichnung der Vortragsweise einzelner Musikstücke. Diese Ueberschrift ist bei uns ganz außer Curs gekommen, und wir versteigen uns viel häufiger bis zum Furioso, als daß wir beim Comodo siten blieben. Auch die alten Meister hatten eine Gattung von Tonstücken mit der Ueberschrift "Furia"; es war aber mit dem Wüthen- so ernstlich nicht gemeint, denn die Furia war ein Tanz. Die Franzosen hielten vor Mters den ganz langfamen Triller für besonders schön, der uns schülerhaft lächerlich klingt, dagegen würde man die bewunderten raviden Triller unserer besten beutigen Sängerinnen vor 150 Jahren wahrscheinlich Bockstriller genannt haben. Beiläufig bemerkt hatten die Leute vor 200 Jahren auch noch ein Wohlgefallen daran, den Triller mit der Terze statt mit der Secunde zu schlagen, was schon im achtzehnten Jahrhundert nur noch die Dudelsachpfeifer festbielten, während es unserm Ohr vollends Gräuel und Barbarei geworden ist.

Vor hundert Jahren galt es für ein Wagniß, dem Publikum ein Adagio im Concertsaal vorzuführen. Gleichzeitige musikalische Schriftsteller warnen nachdrücklichst vor diesem Experiment. Ein getragenes, schwermüthig ernstes,

in stiller Leidenschaft verglübendes Tonstück war der behäbig vergnüglichen Gesellschaft jener Tage eben so selbstverständlich langweilig, wie unserm großen Publikum ein Fugensak. Man suchte heitere Anregung burch die Musik, keine ergreifende Aufregung. Darum beguem langfames Tempo, aber fein Adagio. Wagte man ja in der galanten Schreibart ein Abagio, so mußte der Spieler dasselbe durch allerlei frei hin= zugefügten Schmuck von Passagen und Kadenzen, durch improvisirte Triller, Gruppettos, pincements, battements, flattements, doublés 2c. erst amüsant und kurzweilig machen. "Im Adagio," fagt Quant in Betreff des Vortrags, "muß jede Note gleichsam careffirt werden." Beim Vortrag un= ferer beroischen Adagios verlangt man eher, daß jede Note malträtirt werde. Es ist eine gewichtige culturgeschichtliche Thatsache: die erste Hälfte des achtzehnten Nahrhunderts hatte noch kein Ohr für das sentimentale weibliche Adagio. Bachs und Händels Adagios sind noch alle männlichen Geschlechts. Und nun, welche merkwürdige Umstimmung des musikalischen Ohres, als in der zweiten Sälfte desselben Jahrhunderts die butterweichen Abagios der Tagescomponisten mit einemmal alle schönen Seelen in sanfter Rührung zerschmelzen ließen! In derfelben Zeit, wo die Werther= und Siegwarts-Periode in der Litteratur eingetreten ist, gewinnen die Laien ein Ohr Wie wenig hat man noch den innigen für das Adagio. Verkettungen der musikalischen Entwicklung mit der litterari= schen nachgeforscht! Der ganze Siegwart ist ja nichts anderes, als ein zerfließendes Plevel'sches Adagio in breite Worte Eine unbezahlbare Stelle im Siegwart handelt übersett. vom Adagio. Siegwart und sein Schulfreund spielen eines

Abends auf der Geige ein Adagio von Schwindl: "Und nun spielten sie so schwelzend, so bebend und so wimmernd, daßihre Seelen weich wie Wachs wurden. Sie legten ihre Violinen nieder, sahen einander an mit Thränen in den Augen, sagten nichts als: ""vortrefflich"" — und legten sich zu Bette." Drastischer ist das plötlich dem Adagio erschlossene Ohr der Sentimentalitäts-Periode nirgends gezeichnet worden! Es wurde von da an ein förmlicher Unsug mit der-Adagiosieligkeit getrieben. In der Jean-Paul'schen Zeit schrieb man sich die Sentenz in die Stammbücher: daß ein schlechter Mensch kein Adagio spielen könne, verwandten blühenden Unsinns nicht zu gedenken. Der Moment aber, wo wir ein Ohr für's Adagio gewonnen, bleibt culturgeschichtlich epochemachend.

Daß in der Harmonie Vieles, was für unsere Vorsahren überraschende Gegensätze bildete, uns im Gegentheil wenig überrascht, vielmehr trivial dünkt, ist nicht auffallend. Aber daß dem Ohre eines Zeitalters Harmonienverbindungen völlig falsch und unsinnig klingen, die dem Ohre einer andern Zeit schön und naturgemäß geklungen haben, dieß ist doch eine räthselhafte Thatsache. Schon die grellen und unvorbereiteten Dissonanzen, die wir jetzt häusig für sehr wirkungsreich halten, haben vor hundert Jahren für ohrzerreißend gegolten. Mehr noch. Die schauerlichen Quartensolgen in den Diaphonien des Guido von Arezzo aus dem elsten Jahrhundert widersstreben unserm Ohr so sehr, daß die äußerste Selbstüberwinzdung geübter Sänger dazu gehört, um solche Harmonienverzbindungen überhaupt nur aus der Kehle zu bringen. Und doch müssen sie dem mittelalterlichen Ohr schön und naturgemäß

geklungen haben! Sogar Hunde, welche moderne Terzen- und Sextengänge ruhig anhören, fangen jämmerlich zu heulen an, wenn man ihnen die barbarischen Quartengänge der Guidonischen Diaphonien auf der Geige vorspielt! Diese historisch constatirte Umstimmung des musikalischen Ohres ist in der That unbegreissich. Sie mag uns aber auch ahnen lassen, wie vollends erst mittelalterliche Hunde heulen würden, wenn man ihnen etwa Modulationen aus dem Tannhäuser vorspielen könnte.

Die Concertmusik der ersten Bälfte des achtzehnten Jahr= bunderts war in ihrer trivialen Masse eine "Belusti= gung des Verstandes und Wițes." Wie man jest "Volksmusiklehren" schreibt, so schrieb man damals Anleitungen, "wie ein Galanthomme einen vollkommenen Begriff und Gout von der Musik erlangen könne," und Matheson sagt, nicht satirisch, sondern im Ernst: "Sonst forderte man zu einer Composition nur zwei Stücke, nämlich Melodiam et Man würde aber bei itigen Zeiten sehr Harmoniam. schlecht bestehen, wofern man nicht das dritte Stück, nemlich die Galanterie hinzufügte, welche sich dennoch auf feine Weise erlernen noch in Reguln verfassen läßt, sondern blos durch einen guten Goût und gesundes Judicium acquiriret wird. Wollte man eine Comparaison haben, und wäre der Lefer etwan nicht galant genug, zu begreiffen, was die Galanterie in der Musique bedeute, so könnte ein Kleid dazu nicht un= vienlich seyn, als an welchem das Tuch die so nöthige Harmonie, die Façon, die geziemende Melodie, und bann etwan die Borderie ober Broderie die Galanterien vorstellen möchte."

Bei einem so schneidermäßigen Kunstgeschmack der damdligen galanten Welt ist es dann um so mehr zu bewundern, wenn ein einsamer großer Geist wie Sebastian Bach seine besten Gedanken und eigensten Formen auch in der Concertmusik zu entfalten wagte. Freilich mußte er darum auch einsam bleiben.

Jene Musik aber "zur Belustigung des Verstandes und Wites" liebte kurze Stücke, knappen Beriodenbau, kleine Takte, häufige Wiederholungen desselben Gedankens. Alles erfaßt das verständige Ohr, leicht, und ergött sich an ber Vergleichung der in gleicher oder veränderter Form wiederkehrenden Themen. Wir bringen dagegen fast immer ein träumendes, selten ein verständig vergleichendes Ohr mit zur Darum ist die moderne Musik viel einflufreicher. aber auch viel gefährlicher als die alte. Die Musikstücke wachsen von Jahr zu Jahr mehr in die Länge, damit man während des Vortrags derselben gehörig austräumen kann. Der Veriodenbau ist unendlich verwickelter geworden. Früher genügten vier Takte für eine einfache melodische Phrase, dann sechs, dann acht, jest kaum zwölf und sechzehn. Der alte ehrenwerthe Schicht nannte den jungen Beethoven, als er die breitere Architektonik des Periodenbaues in dessen Compositionen zuerst kennen lernte, ein musikalisches Schwein. Er hörte den Mann der Zukunft mit dem Ohr seiner vergangenen Zeit, und hatte in fo fern gang recht. Den Leuten aus der frühern Periode des achtzehnten Jahrhunderts wür= den Beethovens Compositionen jedenfalls unsäglich confus und schwülftig, ja als Produkte eines musikalischen Wahnsinns. dazu von den gröbsten stylistischen und grammatischen Schnitzern wimmelnd erschienen seyn, wie sie es ja mitunter auch noch

ben älteren Zeitgenossen des Meisters waren. Es ist das Aussprechen dieser Thatsache aber nachgerade bedenklich geworden; denn jeder musikalische Esel folgert jetzt, weil seine Arbeiten Niemand gefallen, darum sey auch er ein Beethoven.

Die knappen Gedanken und Phrasen der alten Meister sind unserm träumenden musikalischen Ohr störend, beunruhisgend, sie wecken uns auf. Die modernen Musiker vermögen diese allzu kurz gepackte Schreibart äußerst selten mehr einsdriglich vorzutragen, weil sie nicht gewohnt sind, in so kurzen Absähen Forte und Piano und melodischen Ausdruck zu wechseln; sie haben nur noch Ohr und Hand für breit auslaufende Perioden, ellenlange Fortes, Pianos und Eresecendos. Die überwiegende Masse der ältern Kammermusik des achtzehnten Jahrhunderts hat für unser Ohr etwas nüchtern Nationalistisches.

Die verstandesmäßige Tonmalerei jener Zeit verhält sich zur modernen Tonmalerei wie die gemalte Allegorie der Zopfzeit zu Kaulbachs symbolischen Gemälden. Joh. Jak. Froheberger, Kaiser Ferdinands III. Hoforganist, hat die Gesahren, welche er bei einer Uebersahrt über den Rhein ausgestanden, in einer — Allemande dargestellt. Dem Ohre der Zeitgenossen klang diese Darstellung vollkommen verständlich und deutlich. Dietrich Burtehude schilderte die Natur der Planeten in sieden Klavier-Suiten. Der Hamburger Organist Matthias Weckmann setzte das dreiundsechzigste Kapitel des Jesardi gab ihm das Zeugniß: er habe im Baß den Messias so deutlich gemalt, als ob er ihn mit Augen gesehen habe. Für das Verständniß solcher verstandesmäßig allegorisirender

Musik haben wir schlechterdings kein Ohr mehr, ja wir begreifen tas Ohr, welches eine vergangene Zeit für dieselbe hatte, so wenig als wir den Wohllaut begreifen können, den das mittelalterliche Ohr in Guido's Quartenharmonien fand, die doch jeht selbst die Hunde nicht mehr verdauen.

Ich breche ab mit der Vorführung meiner Urkunden über die Umstimmung des musikalischen Ohrs. Wollte man hier ausführen, statt blos anzudeuten, so würde die Skizze zu einem Buche anwachsen.

Es hat gewiß einen wundersamen Reiz, aus vergilbten Notenblättern den Geist vergangener Zeiten beraufzubeschwören. an der Hand des historischen Studiums in beimlichen, traulichen Stunden fein eigenes Dhr umzustimmen, daß es die Accorde, denen länast heimgegangene Geschlechter gelauscht. im Geiste so wieder vernehme, wie sie jenen geklungen; es bat einen wundersamen Reiz, den geheimsten, instinktiven Stimmungen des Gefühlslebens einer versunkenen Welt, den Naturlauten ihrer Seele, nachzuforschen, die ganz andere gewesen sind, wie die unfrigen, die für uns verloren wären, weil Bild und Wort zu fern stehen, wenn sie nicht in der Tondichtung ihren festen Ausdruck gefunden hätten. Es fehlt bem culturgeschichtlichen Charakterbild der letztvergangenen Sahrhunderte jener eigenthümliche seelische Lichtglanz, jener geheimnifvolle kleine leuchtende Punkt, der aus dem Auge eines autgemalten Porträts dem Beschauer entgegenschimmert, wenn nicht auch solche Dinge wie die Erkenntniß des landschaft= lichen Auges und des musikalischen Ohres der Zeit unter die Rüge bes Charakterbildes aufgenommen sind.

## Alte Malerbücher als Quellen zur Volkskunde.

1852.

Es erscheint vielleicht feltsam, wenn ich bekenne, daß ich in den Schriften des Vafari, Sandrart, Leraisse, Houbracken und ähnlicher alter Herren von der Staffelei und Valette zuweilen die Probleme der bürgerlichen Gesellschaft verfolge und mitunter bei einer socialen Frage viel lieber zum Maler= oder Tonkünstlerlexikon als zum Staatslexikon Vielleicht klingt dann das Geständniß schon weniger befremdend, daß es in meinen Studentenjahren Schilderungen gewesen find, wie beispielsweise jenes in Schnaase's "Riederländischen Briefen" so meisterlich gezeichnete Charakterbild des Jan Steen, des tollen Heiligen, bei dem sich die künstleri= schen und socialen Wechselwirkungen so wunderbar durcheinander schlingen, was mich von dem einseitigen Studium ber Runftgeschichte hinübertrieb zur allgemeinen Culturgeschichte. wo ich dann endlich bei dem modernsten Abschnitt, der Gefellschaftskunde, mir eine kleine Hütte zu bauen trachtete. So hänge ich an jenen Malerbüchern, wie an der Kunftge= schichte überhaupt, mit der ganzen Erinnerungsfeligkeit, die wir einer ersten Liebe bewahren.

Wer die Gesellschaft naturgeschichtlich studirt, der will sie nicht blos in ihren Gruppen und Gattungen, in ihren Ständen und Berufen untersuchen: er will auch wissen, wie diese socialen Sphären auf die Persönlichkeit des Ginzelnen zurückwirken. Das ist bei den Zuständen der Gegenwart Wir sehen täglich Schuster und Schneiber, nicht schwer. Bauern und Edelleute in ihrer social bedingten persönlichen Originalität. Es ist hier vielmehr schwieriger, sich das Gattungsleben abzuziehen, als das Einzelleben mahrzunehmen. Für die Vergangenheit dagegen kehrt sich die Sache um. Wie die gesammte Schuster- und Schneiderschaft vor dreibundert Jahren gesellschaftlich, gewerblich, zünftig organisirt war, das wissen wir sehr wohl; aber wie sich die Versön= lichkeit der einzelnen Schuster und Schneider damals unter diesen socialen Einflüssen entwickelte, das wissen wir nicht. Wir besitzen eine Geschichte der Handwerke, aber keine Ge= schichte der Handwerker. Unsere Gewerbegeschichte hat keine biographische Rubrik. Nur auf Umwegen können wir fol= gern, wie denn so ein alter Schufter oder Schneiber, deffen Treiben auf der Runftstube uns so klar vorliegt, in seinem Saufe ausgesehen, in seiner persönlichen, menschlichen Ent= wicklung sich gegeben habe. Dennoch gelüstet's den Cultur= bistoriker, auch das Lettere zu erfahren. Die zartesten La= furen würden einem historischen Bild des socialen Lebens fehlen, in welchem von solch persönlicher Charafteristik keine Spur zu finden wäre.

Nun können wir aber auf mancherlei Umwegen allers dings auch erfahren, wie die alten Handwerksmeister persfönlich gerathen seyn mögen unter der Sonne und dem Regen

ihres Zunsthimmels. Schon in der erzählenden und dramatischen Dichtung der Zeitgenossen werden wir ja häusig in das individuelle Leben der Bürger von allerlei Stand und Beruf eingeführt. Nicht minder ausgiebiges Material scheint sich mir jedoch auf einem andern Punkte zu erschließen.

In alter Zeit stack die Kunft — auch in focialem Betracht — so tief im Handwerk, daß uns in der Geschichte ber Künstler überliefert ist, was uns als eine Geschichte der Sandwerker nicht überliefert werden konnte: ein biographischer Ergänzungsband zur Gewerbechronik. Wie die großen Schneider und Schufter vergangener Tage gewachsen und geworden sind, das wissen wir nicht mehr; getrösten uns aber damit, daß wir es wissen von ihren naben Collegen, den Meistern der ehrsamen Maler=, Reißer= und Holz= schneider =, der Stadtzinkenisten und Hoftrompeterzunft; denn wir fönnen mit Vorsicht von dem einen Gewerb auf's andere ichließen. Hier nun treten die alten Malerbücher unbestritten in die vorderste Linie als Quellenschriften. Ueberreich an biographischem Detail, sind diese Bücher des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts ein unbezahlbarer, ungehobener Schat für den hiftorischen Fundamentbau unserer modernen Gesellschaftswiffenschaft.

Die Malergenossenschaft gehört im Mittelalter zu den Gewerben; sie steckt lange genug mit den Tünchern und Vergoldern in der nämlichen Zunft. <sup>1</sup> Für den Kunsthistoriker

<sup>&#</sup>x27; Wie die Künstler zur Sandwerkerschaft, so gehen andererseits aber auch die Sandwerker zur Künstlerschaft über. Co wird von den Augsburger Schreinermeistern erzählt, sie sepen in der luxuriösen Zeit des 16. Jahr-hunderts bergestalt mit kunstreichen Schuitz- und Fournierarbeiten beschäftigt

hat dieses Verhältniß seine düstere Schattenseite: dem Culturhistoriker aber lacht das Herz, wenn ihm-noch Albrecht Dürer
erzählt, wie er dem Michael Wohlgemuth für drei Jahre
"aufgedungen" worden sey, wie er von seinen "Mitknechten"
weidlich geplagt worden, wie er nach überstandener "Lehre"
endlich auf die "Wanderschaft" gegangen u. s. w. Denn nun
können wir mit einer Schaar von nicht weniger als viertausend Malern und Kupferstechern aus den vier letztvergangenen Jahrhunderten ins Feld rücken, und aus ihren Biographien erforschen, wie denn eigentlich das alte Gewerbewesen zurückgewirkt hat auf die persönliche
Entwicklung des Einzelnen.

In der ältesten Zeit, wo die Kunst und das Handwerk noch vollständig in einander verwachsen sind, also etwa bis zur zweiten Hälste des fünfzehnten Jahrhunderten, gibt es auch vorwiegend nur eine Chronik der Malerkunst; die biographische Chronik der Maler dagegen ist nur dürstig. Sanz besonders trifft dies bei dem zunsteifrigen Deutschland zu. Die Sewerdsleute haben nur als Gruppe, als Sattung ein Anrecht auf die Geschichte; der Künstler als Individuum. Darum wissen wir von den großen Baumeistern des deutschen Mittelalters in der Regel nicht einmal die Namen, denn bei aller künstlerischen Meisterschaft standen sie als Sesellschaftsbürger mitten in den Reihen des Gewerds. Aehnlich ist es bei den ältesten Malern. Wir würden nicht einmal den

gewesen, daß sie sich zuletzt für Künftler angesehen und gar teine gröbere Banarbeit mehr verrichtet hatten. Erst mit ber Rücksehr magerer Zeiten bequemten sie sich auch wieder zu bieser und sind wieder vollkommene Schreisner und Handwerker geworden.

Meister des Kölner Dombildes, des berrlichsten deutschen Malerwerkes aus der ersten Sälfte des fünfzehnten Sahrhunberts, mit Namen nennen können, wenn sich nicht in dem Tagebuch A. Dürer's von seiner Reise in die Niederlande die Worte fänden: "Item bab 2 Weißpf. von der taffel aufzusperren geben, die maifter Steffan zu Cöln gemacht hat." Und aus dieser magern und unsichern Notiz und dem tech= nischen Vergleich einer Reihe von andern Bilbern mit dem Dombild hat man dann erft Namen und Stellung eines fo epochemachenden Künstlergenius zum Frommen unserer Runft= geschichtschreibung folgern können! Findet sich ja ein Name bei diesen alten Meistern, dann ist es häufig wiederum blos der Vorname, gang dem Herkommen entsprechend, wie es bei den Handwerkern noch bis zur neuern Zeit im Schwange war. Selbst Lukas Cranach heißt in den Urkunden noch fast durchweg "Meister Lukas Maler." Der Name des Meisters hatte aber auch schon um beswillen weniger Bedeutung, weil in den meisten Bildern ebensoviel Gesellenbülfe als Meister= arbeit steckte. Solange noch die handwerkliche "Malerwerkstatt" im strengen Sinne aufrecht erhalten wurde, find bäufig die "Malersknechte" die anonymen Mitarbeiter, und der Meister ist nur der verantwortliche Redakteur des Bildes. Sowie die Bunft zur Schule, die Werkstatt zum Atelier wird, schwinden die Gesellenhände mehr und mehr von den Bildern des Meisters, und nun erst erhält die historische Festigung des einzelnen Künftlernamens ihren rechten Sinn.

Aus der ältesten Zeit, wo Kunft und Handwerk social noch ganz ungeschieden waren, werden wir also auch noch wenig Ausbeute finden für unsere biographischen Gesellschafts-

studien. Anders jedoch in der Uebergangszeit, wo die Künstlerzunft allmählich zur Künstlerschule sich umwandelt, die Corporation zur Association, wo die Maler immer noch Handwerker und doch auch schon persönlich frei gewordene Künstler sind.

Wie vordem der Ruhm des Individuums dem Ruhme der Runft mußte geopfert werden, so verschlingt freilich auch jest noch häufig die Schule, als die freie technische Genos= senschaft, den Namen und die Persönlichkeit des einzelnen Meisters. Wir sehen viele Maler ihre Familiennamen gerade= zu hingeben für einen Schulnamen. In der niederländischen "Schilderbent" führen die Mitglieder ihre "Bentnamen," b. h. ihre Schul = und Zunftnamen, wie die Studenten ihre Kneipnamen führen, wie die Handwerker ohne Zweifel auch ihre Zunftnamen geführt haben, und die Kunstgeschichte hat oft diese Bentnamen (Tempesta, Ordonance, Schildpad, 30= nebloem, Neel de Scheeler, Strabo 2c.) statt der wirklichen beibehalten, die mitunter ganz verloren gegangen sind. Allein mit dem Namen ist dann doch die Verson nicht vergessen, und wo die Schüler ihren Ruhm dem Meister opferten, da haben wir wenigstens von dem Meister persönliche Kunde Wir besitzen noch Genrebilder in der besten Art der Niederländer des siebzehnten Jahrhunderts, die uns mitten binein führen in das luftige Leben der damaligen Malerge= noffenschaften. Da sind die einzelnen berühmten Meister des Malerbundes im Schlafrock porträtirt, wie jeder nach seiner Art Schelmenstreiche treibt ober Trübsal bläst, ein Denkmal der festen Genossenschaft der Schule und doch zugleich der frei gewordenen Einzelpersönlichkeit. Bei der ehrsamen altdeutschen Malerzunft wären solche Bilder undenkbar.

Das Monogramm, womit der Maler seine Bilder zeichnete, zog in ganz ähnlicher Weise wie der Bentnamen den Schleier eines Zunft= und Schulräthsels über den Namen eines Künstlers. Es wurzelt noch in den mittelalterlichen Mysterien der Handwerke. Statt des hieroglyphischen Monogramms wird aber immer häusiger der vollständige Name eingezeichnet, je selbständiger die fortschreitende Zeit die einzelne Künstlerpersönlichkeit aus dem Gattungsbegriff der Junft und Schule heraustreten läßt. Heutzutage, wo kein Junftgebeimniß, keine Schilderbent, keine Werkstatt im alten Sinne mehr existirt, kann die Anwendung des Käthselspiels der Monogramme nur noch die Bedeutung einer Grille haben.

Wir finden unter den Malern mehr Künstlerfamilien als bei irgend einem andern Künstlerberuf. Ich weiß keine Parallele in der ganzen übrigen Kunftgeschichte zu dieser Masse ganzer Malersippen, wie sie etwa repräsentirt sind in den sechs Holbein, den achtundzwanzig Tischbein, den neun van Bemmel, den neun Dietsch, den acht Ruefli, den Bibiena, ben fünf van Huysum, den vier Roos, den Mieris, Merian, Breisler, Kobell, Rugendas, Quaglio und so vielen andern. Man braucht nur in einem Malerlexikon zu blättern, um sogleich zu entdecken, daß fast die Hälfte aller Namen als Bettern, Brüder, Kinder 2c. doppelt vorkommen. Ein ganzes Spstem von Täuschungen und Betrügereien gründet sich im Bilderhandel auf diese zahllosen Gleichnamen. Solche Massen= baftigkeit der Künstlerfamilien bängt aber wiederum mit der socialen Stellung der alten Maler inmitten des Gewerbestandes zusammen.

Das Handwerk erbt sich fort, so lange es zünftig

geschlossen ist, nicht die Kunst. Auf ein Vererben des Genius ist aus Thatsachen wie die obigen noch gar nicht zu schließen. Gewöhnlich ist in einer solchen Künstlersippe doch immer nur Einer der geniale Mann gewesen und im Widerglanz seines Namens leuchten die Namen der übrigen Kamilienglieder in unsere Zeit herüber. Die Zunftordnung begünstigte hundert= fältig den Sohn des Zunftgenoffen. Lehrzeit und Lehrgeld waren ihm verkürzt und leicht gemacht; es verstand sich fast von selbst, daß sich der Sohn in des Vaters Geschäft setze. Die Zunft ging aus ber Kafte hervor, wo Stand und Beruf noch absolut erblich gewesen. Wenn die Kinder eines Hauses burch mehrere Menschenalter malten und sich auszeichneten in der Malerei, so hat dies in der alten Zeit keine andere Bedeutung, als wenn damals zahllose andere Kamilien fort und fort im Schlosserhandwerk, in der Weberei, in der Gold= schmiedekunft 2c. nambaft blieben. Die Meistergeheimnisse der Runst waren nur beim Meister selbst zu lernen, und wer von Kindesbeinen an sich einlebte in dieselben, der hatte einen mächtigen Vorsprung vor jedem fremden Zunftkind. Viele fünstlerische Aemter wurden sogar ausdrücklich als erb= liche angesehen, 3. B. die Stellen eines Hofmalers, Hoftrom= peters, Stadtzinkenisten, Cantors, bes Glockenspielers auf den holländischen Kirchthürmen, ja wohl gar die Würden eines Hofpoeten und des Hofnarren. In Stalien, wo die zunftmäßige Geschlossenheit des Künstlerberuses niemals so ausgebildet war, wie bei uns und früher gebrochen wurde, sind auch die Malerfamilien durchaus nicht so häufig gewesen wie in Deutschland. Je mehr Handwerk in einer Kunft steckt, je mehr rein technische Vorbildung für dieselbe erfordert wird,

desto leichter mag sich der Beruf dazu vererben. Darum baftet die moderne Dichtkunst gar nicht mehr an der Familie, während cs noch ganze Sippen von Meisterfängern gab. Die Boesie ist technisch, handwerklich die freieste Kunst geworden: benn jede ordentliche Symnasialbildung lehrt das Erlernbare der Verskunst wie der Poetik überhaupt. Die Frage des Horaz, warum man denn glaube, daß das Dichten allein nicht besonders erlernt zu werden brauche, da man doch zu= gebe, daß jeder andere Beruf besonders zu erlernen sen, birgt baber nur noch eine febr eingeschränkte Wahrheit. Die Dichtkunst kann überhaupt für uns kein ausschließender äußerer Lebensberuf mehr seyn; denn jeder Lebensberuf fordert zugleich ein Sandwerk. Man kann sich keinen Baß als "Dichter" außstellen lassen, sich nicht als "Dichter" in einer Gemeinde setzen; die Berufsstatistik hat keine Rubrik für die Dichter, wohl aber für die Maler, Musiker, Bildbauer, Architekten und Litteraten, als die handwerklichen Vertreter der freien Rünste. Im vorigen Jahrhundert, wo das musikalische Sandwerk noch zünftig gebannt war, gab es auch noch viele Tonfünstlersamilien; diese sterben jest aus, je mehr die technischen Meistergeheimnisse der Tondichtung gleich dem poetischen Gemeingut der gebildeten Welt werden. Dagegen hat sich 3. B. das Beamtenthum in der Gegenwart weit zünftiger abge= schlossen, als vordem. Das Handwerkliche im Staatsdienst kann in der Regel nicht frei erlernt, es muß nach ganz bestimmt vorgezeichnetem Schulgang erworben, in Lehrlings-, Gefellen- und Meisterprüfungen erwiesen werden. Folgerecht bildete sich dann auch eine formliche erbgesessene Bureau= fratie und namhafte Glieder von Beamtenfamilien zählen

jett ebensogut nach Dutenden, wie weiland die achtundzwanzig Tischbein.

An das Kapitel von den Künstlersamilien ließe sich aus den alten Malerbüchern ein höchst merkwürdiges Material für die Geschichte der socialen Stellung der Frauen anreihen. Wäre dies 3. B. ein bloßer Zufall, daß erst mit dem Aufblüben der Kabinetsmalerei die Malerinnen in so großer Rahl bervortreten, daß man sie als eine besondere Gruppe betrachten kann? Gin bloker Zufall, daß das siedzehnte Jahrbundert, das an Malerinnen fruchtbarfte Zeitalter, doch wieberum fast nur Blumenmalerinnen, Stillleben=, Borträt= und Miniaturmalerinnen kennt? Die holländische Kabinetsmalerei dieser Veriode schließt sogar bedeutungsvoll mit einer Blumen: malerin, der Rachel Runsch († 1750). Die meisten dieser Malerinnen stammten aus Malerfamilien, und fehr viele baben sich auch wieder mit Malern und Kupferstechern verbeirathet. Landschaftsmalerinnen sind selten, Sistorienmale= rinnen noch seltener und funsthistorisch von wenig Belang; Anna van Denster radirte zwar Landschaften, aber ächt weiblich — mit einer Nähnadel. Wir finden hier ein weibliches Künstlerthum, welches noch gar keinen Beigeschmack von Blaustrumpferei hat und in erfreulichstem Gegenfat zu den wider= wärtigen gelehrten Weibern jener Zeit steht. Es kommen sogar ein paar gelehrte Weiber vor, die uns, wie Elisabeth Cheron, Margaretha Godewyk und Anna Schurmann, durch ihre weiblich sinnige Malerei wieder aussöhnen mit dem Monströsen ihrer Gelehrsamkeit. Wo die malenden Männer selbst kaum erst der Zuchtschule des Handwerks entronnen waren, wo der Künstlerberuf so häufig als ein Erbstück der

Familie angesehen wurde, und dadurch die Atmosphäre der Kunst auch für die Weiber eine häusliche war, da konnte sich auch die weibliche Künstlerschaft leichter in den rechten Schranken halten, indem sie vorwicgend nur die Aufgaben der sinnigen, seinsühlenden Bevbachtung, der zart durchgesührten Nachahmung sür sich erkor. Von der Frau des Landschaftsmalers Parmigiano aber steht geschrieben: sie habe mit ihrem Mann das Land durchzogen und ihm bei seinen Arbeiten geholsen — und diese rein ausopfernde Art weiblicher Künstlerschaft ist sicherlich von allen die beste gewesen.

So wie die Maler sich lostingen von den Handwerkern, so wie der stusenweise Lösungsproces der Zunft zur Schule, der Schule zum einzelnen Meister sich vollzieht, beginnt sich ein neues Phänomen in den Malerbüchern zu zeigen: die Legion der Künstleranekoten. Im sünszehnten Jahrhunzdert und im Ansange des sechzehnten konnte man noch sügzlicher von "Kunstsagen" reden, die zweite Hälfte des sechzehnten aber und das siedzehnte Jahrhundert sind die wahre Maienzeit der Maleranekoten, der biographischen Schnurren und Ausschneidereien. Selbst von den auf frühere Perioden zielenden Historchen sind die meisten wohl erst in dem gedachten Zeitraum entstanden und eingeschoben worden.

Sollten nun diese Malergeschichten, die schon um ihrer ungeheuern Masse willen den Eulturhistoriker stutzig machen müssen, nicht auch noch einen andern Werth haben, als daß man einzelne zeitweilig zum Aufputz der Miscellen in unsern Feuilletons wieder ans Licht zieht? Haben wir nicht selber noch den Bildungsproceß einer ganz ähnlichen anekotischen

Mährchenwelt vor unsern eigenen kritisch hellen Augen im neunzehnten Jahrhundert sich entfalten sehen? Wie in Niedersland und Italien die nythischen Malerhistörchen austamen, als der Prunk mit Gemälden Modesache geworden war, ganz ebenso sind in unserer Gegenwart, wo die Musik Modesache geworden, nicht minder abenteuerliche Mythenbildungen über Componisten und Virtuosen, Sänger und Sängerinnen wie Pilse aufgeschossen. Ja wir können heute schon aus dem Mythenkreise, der sich in das Lebensbild eines Paganini, einer Catalani 2c. eingestohlen hat, oft ebensowenig mehr das wirklich geschichtlich Begründete mit Bestimmtheit ausscheiden, als wir es in den alten Malerbüchern vermögen.

Aber nicht bloß die Kunft, auch die Künstler müssen Mode geworden senn, wenn sich solche Anekdotenkreise massen= haft bilden und im Lawinenlauf des Mythus fortrollen sollen. Die Kunst muß bereits einen so subjektiven Charakter ge= wonnen haben, daß der Künstler selbst persönlich interessant wird. Sa diefer Sat muß sogar in seiner Umkehrung gelten, also daß ganze Gruppen von Kunstwerken erst interessant werden, weil ihre Schöpfer perfonlich interessant waren. Summa, die Künstleranekdoten setzen den ganzen modernen Subjektivismus der Runft voraus und den ganzen personlichen Ehrgeiz des neueren Künftlerlebens. Die mittelalter= lichen Maler malten sich jelber noch nicht vor dem Spiegel mit Vinsel und Palette in der Hand, als ihr eigenes Runft= objekt; sie stellen sich höchstens als Beter oder bescheidene Zu= schauer in den Winkel irgend einer figurenreichen Composition. Die vorgedachten Porträtgenrebilder aus dem luftigen Kneip= leben der niederländischen Malerbunde sind gleichsam die Riebl, Gulturftubien.

gemalte Künstleranekbote. So hat von da an auch so mancher Maler sein eigenes Atelier als Stillseben gemalt, und in Schleißheim sehen wir gar mehrere mit bewundernswürdiger Liebe ausgeführte Bilder Teniers, auf denen eine Gemäldegallerie und das Treiben der Künstler und Kunstspreunde in derselben so gewissenhaft dargestellt ist, daß wir trot des winzigen Maßstades jedes einzelne Bild und Styl und Solorit seines Meisters zu erkennen und diese Taseln gleich einem photographirten Katalog zur Erhärtung des Alters und der Aechtheit der noch vorhandenen Meisterwerke benützen können.

Die Künstlersagen gruppiren sich eben so aut zu geschlos= fenen Anekbotenkreisen, wie die Volksfagen zu Sagenkreisen. Wir haben einen förmlichen Anekdotenkreis von Seemalern. die sich behufs des Studiums in allerlei abenteuerlicher Art den brandenden Wogen, von Schlachtenmalern, die sich dem feindlichen Keuer Preis geben. Die alte Geschichte von den gemalten Trauben des Zeuris, nach welchen die Bögel flogen, erscheint im siebzehnten Jahrhundert zum öftern in neuer, mitunter auch stark vermehrter Auflage. Bei Floris van Dot sollen's die Spaten gerade wie bei Zeuris gemacht haben, ja bei Johann le Maire macht der Mothus gar noch den Beuris zu Schanden, benn le Maire malte einen Säulengang mit so natürlicher Perspektive, daß die Bögel durch= fliegen wollten und sich die Röpfe einstießen. Da mancherlei Bilder, welche in diesem Sagenkreis berührt werden, unversehrt auf uns gekommen sind, die Spaten aber nicht mehr nach denselben fliegen, so müßten wir am Ende annehmen, daß das Kedervieh im neunzehnten Jahrhundert dümmer oder,

wie man's nimmt, auch gescheidter geworden sep, als es im siebzehnten war.

Allein so sicher von diesen Malergeschichten aut die Hälfte total erfunden sehn mag, und ein weiteres Viertel in der Ausschmückung derart "übermalt," daß die ächte Farbe für immer verloren ist, so wird ein allgemeines culturge= schichtliches Interesse dieser Mährchenwelt dennoch vorhanden Man muß nur die Anekdotenkreise im Großen und Ganzen auffassen. Die Anekdote bat so gut ihre Symbolik wie die Sage. Das Zeitalter bat in seinen Künstleranekdoten bestimmte Seiten des Künstlernaturells epigrammatisch plastisch ausgedrückt. Haben sich jene kleinen Thatsachen auch nicht alle wirklich zugetragen, so müssen sie doch innere Wahrheit für ein Zeitalter gehabt haben, das sie mit so wunderbarer Fruchtbarkeit in hundertfacher Bariation fort= pflanzte. Und diesen Kern der inneren Wahrheit der großen Anekotengruppen (nicht der einzelnen Sistörchen) berauszuschälen, wird eine höchst belohnende Arbeit für den Cultur= bistoriker senn.

Namentlich zeichnet sich die Anschauung des siedzehnten Jahrhunderts von der socialen Stellung der Malergenossenschaft oft aufs Neberraschendste in diesen Sagenkreisen. Welch ein Gewinn wäre es für die Gesellschaftskunde, hätten sich auch bei den Gewerben die thatsächlich auch dort vorhandenen persönlichen Anekdotenkreise abrunden und bewahren können! Sie geben uns den Schlüssel zu einer förmlichen Psychologie des Standes und Beruses. Es gewährt einen Blick in das Seelenleben der Malergenossenschaft als sociale Gruppe, wenn wir z. B. sehen, welche hervorragende Rolle Ehrgeiz und

Eifersucht in den Sagenkreisen der Malerbücher spielen. Canstarini stirbt aus gekränktem Ehrgeiz, van der Dort ärgert sich zu Tode aus gleichem Grunde; dem Annibale Carracci frist der Gedanke, unterschätt zu seyn, am Leben; Joos van Cleef wird rasend, weil Philipp von Spanien die Bilder des Titian den seinigen vorzieht; Bartholomäus Flamael wirft den Pinsel ins Feuer, aus Berdruß über die großen Fortschritte seines Schülers Carlier; den Corienzio läßt die Eisersucht Gift mischen für seine Kunstgenossen; Rosso vergistet sich selbst aus Neid auf den Primaticcio, und selbst eine lange Neihe soust trefflicher Männer erscheint in einer Weise von dem Dämon der Eisersucht besessen, wie wir dies zwar als Charakterzug aller Künstlergruppen kennen, aber in gleich hohem Grade doch nur noch bei den Schausspielern wiedersinden.

Ich greife einen andern Mythenkreis heraus. Er gibt Kunde von den "Geschwindmalern." Hier zeigt sich wieder recht der innige Zusammenhang der alten Malerei mit dem Handwerk. So wie dieser Zusammenhang aushörte, verlor das Kunst= und Meisterstück des Geschwindmalers seine Bebeutung. Bei der Wagnerzunst galt es vordem als ein besonderes Meisterstück, wenn Einer früh Morgens Holz im Walde aussuchte und aushieb, ein Nad daraus zusammensfügte, und dann noch am selbigen Tage das unbeschlagene Rad zu einer etwa zehn Stunden wegs entsernten Schmiede vor sich her trieb, um dort am Abend den Reif darum legen zu lassen. Wenn nun Nicolaus Loir sich vermaß zwölf heislige Familien an Einem Tage zu malen; wenn Molenaer eine große Landschaft an einem Tage entwarf und in Del

ausführte, ohne sich auch nur eines Malerstockes dabei zu bedienen; wenn Teniers mit seinen "après soupers" stol= girte, Bildern, die er zwischen Abendessen und Schlafengeben verfertigte; wenn Walter Crabeth keine Stadt durchreif't baben soll, ohne in derselben wenigstens ein gemaltes Fenster zu hinterlassen: so steckt in diesen Anekdoten, die beutzutage als ein sehr verdäcktiges Lob klingen würden, nichts anderes als das Seitenstück zu jenem Herenwerke der Radmacher. eine Reminiscenz aus den Tagen der "Maler= und Tüncher= zunft." wo derlei Kunststückben den Meisterrubm erst voll machten. In jener Zeit hatten dann auch die Deutschen ihren Ka-Presto und zwar in wörtlicher Uebersetzung. gerade unter den zwischen Tünchern und Malern mitten inne stehenden Augsburger Freskomalern aus der Mitte des fünfzehnten Kahrhunderts findet sich ein Meister Mana Schnellameg, der alfo dem mälfchen Luca Giordano Ka-Bresto den Ruhm seines Namens um mehr als zweihundert Jahre vorweg nimmt.

Selbst viele Historien, welche lediglich den wahnsinnigen Fleiß alter Meister verherrlichen, gehören offenbar unter diese Rubrik der Gewerbsehre. Die Aeußerung des Ghirlandajo, der es bedauerte, daß er nicht gleich die ganze Stadtmauer von Florenz bemalen dürse, sindet ihre Erläuterung in ähnslichen Helbenthaten der Handwerkerzünste. Und selbst ein so hoher Genius wie Dürer würde schwerlich jene sabelhaft emsige Betriebsamkeit in Kunst und Handwerk entsaltet haben, wenn er nicht in den Ueberlieserungen der Malerei als eines zünstigen Gewerbes aufgewachsen wäre.

Im fünfzehnten Jahrhundert und im Beginn des

sechzehnten finden wir auffallend viele Maler, die ihrer besonderen Frömmigkeit wegen gepriesen werden: Fiesole, Fra Kilippo Lippi, Fra Bartolomeo, Cavallini u. A. Riefole führt den Beinamen des "Seligen" und "Engelgleichen," der Ulmer Maler Jakob der Deutsche sogar des "Heiligen." und Gaudenzio Ferrari erhält von der Synode zu Navarra das Brädikat "eximie pius." Mit der eigentlichen Re= naissancezeit und dem üppigen Rococo aber verschwinden diese Heiligen von der Valette. Man kann alle die im Geiste des Mittelalters liegenden höheren Motive des frommen Wandels gelten lassen und muß doch dabei Realist genug senn, um vom socialen Standpunkt zu erkennen, daß bei einer gewerblichen Kunftbetriebsamkeit, die aus dem Kloster bervorgegangen und deren Sauptabsatz auf die Kirchen berechnet war, ein gewiffer geistlicher Anstrich sich für die Ge= werbsgenossen eben so gut von selbst verstand, wie für Orga= nisten und Cantoren, Rüster und Megner, ja am Ende auch für die Lieferanten der Kirchengeräthe und Gewänder.

Für die Geschichte der Gesellschaft ungleich wichtiger als jener Heiligenschein um die Köpfe mittelaltriger Maler erscheint die gegenüberstehende Thatsache, daß mit dem siebzehnten Jahrhundert, wo sich die Maler befreiten von der Berkettung mit dem Gewerd, wo statt der strengen Zucht der Junft die künstlerische Freiheit der subjectiven Genialität sich durchkämpste, auch die steise Sprivatlebens in eine mehr als burschische Zügellosigkeit umschlug. Die Schule der einzelnen Meister konnte zwar wohl die technische Tüchtigkeit des Schülerkreises, aber nicht die sociale der alten Zunftgenossenschaft wahren. Ein sliegendes Blatt von 1621

bezeichnet die Maler, Reißer (Zeichner), Formschneider und selltsamer Weise auch die Buchbinder (wenn es noch dem Sprüchwort zu Ehren die Bürstenbinder wären!) als ganz besonders einem flotten Kneipleben zugethan. Aus den Biographien, namentlich der Niederländer dieses Jahrhunderts, lassen sich wohl an hundert kunstberühmte Namen als Zechsbrüder aller Klassen zusammenstellen. Es ist freilich einleuchztend, daß Künstler, die mit so großer Liede und Meisterschaft Trinkstuden und Betrunkene malten, schon um ihrer Studien willen in keinen Mäßigkeitsverein hätten treten dürsen.

Aber das üppige, weltliche Leben saß ja keineswegs blos bei den Volks= und Genremalern. Die katholischen Italiener, Franzosen und Flamänder, welche ihre riesengroßen Altarblätter und Seiligengeschichten so massenhaft malten, wie nur je das Mittelalter, waren tropbem privatim nicht minder lustige Weltkinder als die reformirten Hollander, die mit ihrem fröhlichen Erfassen des conisch = humoristischen Volks= geistes dem Buritanismus der Theologen den grellsten Wider= vart bielten. War denn der Beift der Zeit in dem religions= friegenden, herenbratenden siebzehnten Sahrhundert überhaupt so erstaunlich weltlustig? Nicht die allgemeine Stimmung der Periode, sondern die sociale Entfesselung hat die Künstler und die aroken Herren damals übermüthig gemacht. gleichzeitigen Musiker und die armen deutschen Maler, soweit sie noch in dem alten Zunftbanne gefesselt blieben, erscheinen ihrerseits auch demüthig, bescheiden, kleinburgerlich engbruftig. Rubens und Bandock und Titian aber lebten social recht wie die Könige dieser Welt, darum malten sie auch so weltlich und so königlich.

Welch reiche Abstusung aller Arten des sinnlichen Genußlebens von der genialen Ueppigkeit der drei Letztgenannten, dazu eines Guido Neni, Dujardin, Rombouts u. A. dis zur Trunksucht und Böllerei eines Jean Steen, Patenier, Craesebecke, Joh. Lys, Molenar, Joh. de Mabuse, Langendyck, Brouwer, Franz Hals sammt seinen beiden Söhnen! Jean Steen, wohl der reichste Humorist unter den niederländischen Genremalern, endet tragisch — als versoffener Schenkwirth. Er soll trunken ebenso gut gemalt haben, wie nüchtern, wie es von dem Blumenmaler Joh. van Huysum heißt, er sey, in Wahnssinn versallen, kein schlechterer Maler gewesen, als bei hellem Verstand.

Rene Maler, die 1655 eine große Petition nach dem Haag schickten, um von der faktisch längst zerschnittenen Gemeinschaft mit der Tüncherzunft auch förmlich erlöst zu werden, jene Maler, die keine wunderreichen Heiligen mehr waren wie im fünfzehnten Jahrhundert, sondern nur noch wunderliche Heilige, und keine ehrsamen handwerksmeister mehr wie im sechzehnten, jene Leute, die sich am liebsten durch einen mit Matrosen, Fischern und Bauern flott verjubelten Tag für ihre Runft begeisterten, — waren nicht so friedfertig, so stillebig, wie ihre Bilder zu beweisen scheinen. Sie waren Stürmer und Dränger, gewaschene Revolutionäre. Und indem sie das sociale Leben auf den Kopf stellten und das künstlerische Urrecht der verachteten gemeinen Natur ausriefen, leiteten sie eine ästhetische Umwälzung ein von ungeheurer Triebkraft. Die sociale Umwälzung aber verkündete dieses junge Holland eben in seinen anscheinend so gar harmlosen Bildchen als eine Thatsache.

Hier fällt von dem socialen Studium manche neue Lichtbrechung auf das kunstgeschichtliche. Der volle Andau der historischen Bolkskunde wird überhaupt dereinst zeigen, daß diese der Kunstgeschichte für viele reiche Belehrungen nichts schuldig zu bleiben braucht, sondern durch das Erschließen von tausend neuen Gesichtspunkten alles empfangene wieder wett machen kann.

Jene Maler, die, trot Stillleben und Heiligenbild, so manche Fessel ber bürgerlichen Sitte abwarfen und die sociale Selbstherrlichkeit des Genius weissaaten, sind in diesem Sinne ebensogut wie manche gleichzeitige Philosophen und Socialisten die Vorläufer Rousseau's und Voltaire's gewesen. In feiner andern Runft siegte damals ein gleiches Wagniß. Und war nicht den Holländern, die ihre knorrigen Lebensbilder des "Arbeiters," dazu aber auch ihre wunderbaren Gruppen von buntscheckigem Lumpengesindel übermüthig auf die Leinwand warfen, gleich so manchem chnischen Sathriker ber bamaligen Litteratur, die prophetische Ahnung aufgegangen von dem fünftigen socialen Recht des gemeinen Mannes, — obgleich bas Reitalter noch mit bem ganzen Sals im steifgestärkten Spikenkragen stad? Welch ein anders gearteter Geift sprudelt aus ihren mit Absicht und Behagen gemalten Derbheiten gegenüber dem naiv entschlüpfenden Cynismus der ältern Maler! Es liegt in ihrem ungewaschenen Humor eine bewußte, keck herausfordernde Sathre gegen den Bopf der damaligen bürgerlichen Gesellschaft. Der Harlemer Johann Torrentius ging im frechen Uebermuth seiner Darstellungen so weit, daß ein großer Theil seiner Bilder durch Henkershand verbrannt wurde, und er selber (1630) auf der Folter starb. Und doch stempelt auch ihn die Kunstgeschichte mit dem harmlosen Prädikat eines "Stilllebenmalers."

Das neunzehnte Jahrhundert erkennt es freilich immer allgemeiner an, daß, neben den historischen und beruflichen Standesgruppen, auch Geist und Bilbung die Gesellschaft in zwei große Sälften theilt, und die Aristokratie des Genius auch den bürgerlichen Mann ebenbürtig macht dem Hochge-Vor zwei bis dreihundert Jahren konnte man noch borenen. Aber die Ehren, zu welchen namentlich nicht also sprechen. in Italien und den Niederlanden so viele glänzend belohnte Glückskinder unter den Malern aufstiegen, war dennoch abermals eine Weissagung auf jene moderne Thatsache. Die Anekdote symbolisirt es: Kaiser Maximilian hält dem Albrecht Dürer die Leiter, und Heinrich VIII. von England sagt jenem Lord, der in Holbein's Werkstatt dringen wollte, das bedenksame Wort: er könne aus sieben Bauern sieben Lords, aber aus sieben Lords keinen einzigen Holbein machen. bedeutend die Thatsache, daß Bandyck aus dem Geist der feinen, vornehmen Welt beraus malte, für den kunftgeschicht= lichen Erklärer seiner Werke, ebenso bedeutend ist sie auch für den Hiftoriker der Volkskunde. Die Aristokratie des Genius steigt zuerst bei den Malern epochemachend über den Standesrang ber Bunft.

So große sociale Arisen erzeugen dann aber auch natürlich allerlei Narrheit in den Köpfen der Einzelnen. Rasche Witterungswechsel bringen Schnupsen und Husten und setzen wohl auch ergötliche Sparren epidemisch einem ganzen Stande in den Kopf. So sind denn auch die Malerbücher des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts überreich an Sonder-

lingen. Das so lange zurückgehaltene Anrecht bes Einzelnen auf die Entwickelung seiner versönlichen Absonderlichkeiten macht sich nun gewaltsam Luft. Die verrücktesten Grillen kommen in Mode. Ein Staliener verrennt sich in den Gi= gensinn, die Schatten mit der rechten, die Lichter mit der linken Sand zu malen. Arnold Gelder trägt die Farben appetitlicherweise mit dem Kinger ftatt mit dem Binsel auf. Cornelis Rettel befleißt sich des Kunststückes, mit Sänden und Füßen ohne Linfel die größten Gemälde zu verfertigen. Wie er das angefangen, verschweigt freilich die Sage. Estevan March rührt immer erst die Trommel zu einem Sturm= marsch, bevor er an seinen Schlachtenbildern malt. Cassana wälzt sich am Boden und schreit wie ein Besessener. wenn ihm ein Bild nicht nach Wunsche gelingt. Der Geschichtsmaler Deodat Delmont treibt Wahrsagerei als Neben= geschäft in Mukestunden, und Ludwig van Denster ist bei seinem Malerberuf von einer unglückseligen Dilettantenvassion für die Verfertigung von Orgeln, Klavieren, Violinen, Wandund Taschenubren geplagt. Nicolas Colombel spielt den Einsiedler und will weder von einem Weib, noch von Schülern und Dienern etwas wissen. Dem Baglioni aber sagt man gar nach, daß er in seinem Atelier zu Parma einst plöglich von der Staffelei aufgesprungen, und in Pantoffeln und Rappe nach Rom gelaufen sen, um dort eine Säule zu copi= ren, die er in einem begonnenen Werke anbringen wollte.

Christian Schuchart hat unlängst ein lehrreiches Buch über Lucas Cranach geschrieben, worin er alle möglichen

Bavierschnikeln von alten Rechnungen. Briefen. Notizen. Tagebüchern, lateinischen Lobgedichten 2c. zusammenträgt, und ohne es zu beabsichtigen uns ein weit reicheres Material für das sociale Lebensbild des Bürgers und Gewerbsmanns Lucas Cranach als für das kunstgeschichtliche des Malers gibt. Mich überschleicht ein wehmüthiges Gefühl, wenn ich auf die endlosen Rechnungen und Arbeitsverzeichnisse zurücklicke, die Schuchart von diesem "Lucas Maler" zusammenstellt. Welch ungeheure Thätigkeit, welche grauenhafte Zersplitterung bei diesem großen Tüncher und Maler, den Kugler vom kunft= geschichtlichen Standpunkte den Hans Sachs unter den Malern nennt, was aber auch in socialem Betrachte gilt; benn Beide waren Künstler auf dem gesellschaftlichen Boden des Handwerks. Cranach befaßt sich mit Vergoldung, Lackirung und Delfarbenanstrich, Tapetenmalerei, Wappenmalerei, Borträtfabrikation, Rupferstecherei, Holzschneiderei und wirklicher Malerkunst jeglicher Art. Dazu ist er auch verantwortlicher Meister von etlichen Dutend Malerknechten, privilegirter Inhaber einer Apotheke, Bürgermeister und Sofbediensteter mit dem Plat an der zweiten Hoftafel. Wir sprechen so gerne von moderner Zersplitterung: sie ist ja strenge Concentration gegenüber solch namenloser Bielgeschäftigkeit!

Tröstend aber gemahnt mich diese seltsame Mischung von Kunst und Handwerksbetrieb an das Schicksal einer modernen Berufsgenossenschaft, die in ähnlich getheilter Emsigkeit in's Handwerk arbeiten muß, damit man ihr zeitweilig vergönne, auch wieder frei der Kunst und Wissenschaft zu dienen, an uns Männer der Litteratur, die wir freilich keinen Platz an der zweiten Hostasel, und keinen Stuhl im Bürgermeisteramt

haben. Wir stehen in derselben zweiselhaften socialen Stelslung wie die Maler jener Uebergangszeit, dreigetheilt zwischen dem journalistischen Handwerk, der gelehrten Zunft und freier künstlerischswissenschaftlicher Productivität, und die Berusstatistik weiß niemals recht, auf welchen bestimmten Punkt sie uns eigentlich sehen soll. Doch sollten wir es wenigstens selber wissen. Die Litteratur ist eben das Object einer neuen, ächt modernen Berussthätigkeit wie vor drei Jahrshunderten die Malerei als reine Kunst.

Der Trost, sich zu Zeiten wenigstens ganz einem Bild bingeben und dasselbe mit aller Liebe und Treue, mit dem gedoppelten Kleiß einer halbgefesselten Künstlerhand ausmalen zu dürfen, hielt die alten Maler immer wieder frisch über bem Wasser. Und in der gemüthlichen Vertiefung in ihren Gegenstand waren sie oft unendlich größer und inniger, als die späteren, von der Kette des Handwerks befreiten und wie große Herren geachteten Meister. Sollte es uns von der Ge= lehrtenzunft halb erlöste Schriftsteller nicht auch frisch über dem Waffer halten, daß es uns doch oft genug vergönnt ist, einen wissenschaftlichen Stoff aus unserer eigensten Individualität beraus mit der ganzen treuen, hingebenden Liebe einer Künstlerseele durchzubilden, ihn in originale Formen zu gießen, die auch dann noch einen Werth behalten können, wenn der Stoff längst veraltet ist, und in der Innigkeit, mit welcher wir auch dem ernsten Gedanken einen Hauch der Schönheit zu geben trachten, den socialen und wissenschaft= lichen Zwiespalt zu vergessen, worin wir in dieser Uebergangszeit mitten inne stehen? Was Lessing, Möser, Berder, als Kunstgebilde der wissenschaftlichen Litteratur in Prosa

geschrieben, das hat sein Jahrhundert überdauert und lebt und wirkt heute noch kräftiger im Geiste der Nation, als damals; die gleichzeitigen Bücher der exclusiven Männer einer hochnasigen Gelehrtenzunft ruhen in den Bibliotheken als Stofffundgruben für nachkommende Gelehrte, die daraus wieder Stofffundgruben für eine spätere Gelehrtenzunft machen werden.

## Der Kampf des Rococo mit dem Bopf.

1853.

Keine Zeit ist so reich an genrehaften humoristischen Originalen, die sich eine Welt für sich allein bauten, wie das siedzehnte und achtzehnte Jahrhundert. Wir begegnen dort überall Sonderlingen von Profession, die mit bewußter Absicht eine, wie die Schauspieler sagen, "chargirte" Charakterrolle spielten. Ihre Schrullen und Seitensprünge galten für würdig in Memoiren und Anekdotenbüchern der Nachwelt überliefert zu werden, und wer ein Gentleman sehn wollte, mußte wenigstens in einigen Stücken ein Narr sehn. Die romantischen Abenteurer des Mittelalters kehrten wieder in einem neuen Costüm, in minder phantastischen, aber weit humoristischeren Formen, Don Quirote hat den Helm mit der Perücke vertauscht.

Für das neunzehnte Jahrhundert sind derlei Originale — wo sie etwa noch existiren — ganz zufällig, für das siedzehnte und achtzehnte Jahrhundert waren sie nothwendig.

Jener eigensinnige Trot auf die möglichst barocke Perssönlichkeit, jene dem ganzen Zeitalter eingeborene Reigung zur individuellen Caricatur reimt sich zwar ganz gut mit

bem willfürlich abentenerlichen Geschmack der Rococozeit — bes siebzehnten Jahrhunderts —; aber sie steht im schroffesten Widerspruch zu der Tendenz des Zopses, im achtzehnten; denn das Wildwüchsige zu beschneiden, das Phantastische nüchtern, das Ueppige schmal, mager und unisorm zu machen, und Leben, Kunst und Wissenschaft über denselben Kamm der akademischen Regel zu scheeren: dies alles ist ja gerade ein unterscheidendes Merkmal des Zopses vom Rococo. Dennoch behauptete sich jene Neigung zur individuellen Caricatur durch die ganze Zopsperiode. Ja das Wappenbild dieser Zeit selbst, der Haarzops, ist hervorgewachsen aus dem widersprechenden Streben, die freiwuchernde Originalität des Haarwuchses zu bändigen und zu unisormiren, und doch auch wieder dem Menschen eine pure Grille, einen kleinen Originalitätssschnörkel hinten anzuhängen.

Man könnte kurzweg sagen, ein Extrem hat das andere herausgefordert. Als die Leute den alten sachmäßigen Hans-wurst von der Bühne verbannten, ward es ihnen Bedürsniß selber als Hanswurste einher zu lausen. Die nüchterne, aufgeklärte Zeit protestirte gegen die alten Bolksmärchen mit Kobolden, Gnomen, Elsen und Consorten, aber Tausende von lebendigen Caricaturen spielten dafür in ihrem eigenen Zimmer die Kobolde und Gnomen, und schäferliche Damen nahmen den Elsen, Nixen und Nymphen ihre Kollen ab.

Allein das Phänomen führt zu viel tieferen culturgesschichtlichen Thatsachen.

Scheiden wir vorerst die Begriffe. Die Wörter "Rococo" und "Zopf" galten anfangs nur der bildenden Kunst; man gewöhnt sich aber allmählich, sie für die ganze Culturperiode zu gebrauchen. Das ist fein und löblich; benn jene Wörter sind aus dem Leben, aus der sinnlichen Anschauung gezgriffen, während wir sonst fast nur noch todte Schulwörter für derlei Dinge zu erfinden pflegen.

Das Rococo — in der bildenden Kunst — sett die Renaissance voraus, und ich glaube, man hat es gar schon die verrückt gewordene Renaissance genannt. Gerechter könnte man sagen, als sich die Renaissance berauschte, ward sie zum Rococo. Und wenn dann das Rococo der Rausch, so wäre der Zopf der Kahenjammer der Renaissance.

Doch ich muß mein Noß zu ruhigerem Schritte zügeln und schulgemäßer befiniren.

In der Nenaissance wurden die antiken Formen wieder= geboren, zunächst in und neben den mittelalterlichen, dann zur Besiegung berselben. Aber die neue Reit des sechzehnten Jahrhunderts hatte neue Bedürfnisse, neue Sinne, neue Leidenschaften, denen die Antike so wenig vollkommen genügen konnte, wie die Gothik. Wer kein alter Römer mehr ift. der kann auch nicht mehr ganz so bauen und bilden, wie die alten Römer. Darum reckte und dehnte man an der Antike und paste sie dem neuen Menschen an, so aut es eben geben wollte. Kunftformen anvassen ist aber ebenso schwer, als Röcke zu verändern, die auf einen fremden Leib geschnitten sind. Nur wenigen der größten Baumeister und Bildner gelang es auf kurze Frist, den inneren Widerspruch zwischen dem neuen Leben und der alten Kunft zu beschwören. Reine Kunstperiode hat eine so spannenkurze Blüthe gehabt. wie die ächte Renaissance; schon da sie zur Welt kam, trug fie das Muttermal der Manier auf der Stirne.

Diese Manier in ihrer Fülle und Neise ist das Nococo. Die vollsaftigen, lebensprühenden Leute, in welchen der Sturmzeist der Periode der Entdeckungen und Ersindungen, der socialen Revolution und der religiösen Resormation noch immer nicht ausgetobt hatte, fanden die Formen der Antike zu eng und wollten sie doch nicht ausgeben, reckten und dehnten, schnörkelten und verkröpsten daran, ja zersprengten sie und hielten dann doch wieder ihre Trümmer sest, ja sanden diese Caricaturen und Ruinen schöner als das Original. Das Nococo ist in Fesseln gewaltthätig, übermüthig im Zwange, in der Nüchternheit trunken. Es ist die Kunst einer reichen, üppigen, unklaren, ruhelosen Zeit.

Da kam Krieg und Verwüstung, Armuth und Elend. Verkommene Menschen werden trocken und pedantisch; Druck und Tyrannei von Außen erzeugt Schulmeisterei nach Innen. So ward denn auch die Kunst des Rococo im achtzehnten Jahrhundert arm, nücktern, in Regeln eingeschnürt, jenes leidenschaftlichen Schwunges dar, der vordem mit ihren Ausswüchsen versöhnen kounte. Geniale Manieristen können versührerisch glänzen, schulgerechte sind abschreckend langweilig. Der Zopf ist das vertrocknete, nach akademischen Negeln zugeschnittene Rococo. Die üppige Rococos-Flora von allerlei Kraut, Giftkraut und Unkraut wird uns in der Zopfzeit als todtes Herbarium auf Löschpapier präsentirt.

Die Perioden der Kunstgeschichte messen sich nur nach runden Ziffern. So mag der bildende Künstler immerhin sagen, daß dem sechzehnten Jahrhundert die Renaissance gehöre, dem siedzehnten das Rococo und dem achtzehnten der Zopf. Aber für die Eulturgeschichte ist diese Rechnung denn doch wieder etwas zu rund. Die deutsche Litteratur gehört durch ein gutes Stück der Rococozeit bereits dem Zopfe und befreit sich von dem Zopfe bereits in der dicksten Zopfzeit des Architekten und Bildhauers. Palestrina und Orlando di Lasso zeigen die Nachblüthe des Mittelalters in der Renaissanceperiode; Händel und Bach stunden im achtzehnten Jahrhundert dem Rococo viel näher, als dem Zopf, wenn sie nicht so neue und eigene Geister wären, daß man sie überhaupt gar nicht recht in jene Begriffe zwängen kann.

Und bennoch gibt das Nococo einen durch die ganze weite Eulturgeschichte des siebzehnten Jahrhunderts klingenden Grundton, wie der Zopf des achtzehnten.

Darum braucht man jenen allgemeinen Charakter der Periode nicht aufzugeben, und sieht doch, wie das Nococo noch in die Zopfzeit dringt. Denn die Colonnen der Geisterschlacht schreiten nicht in gleichem Schritt und gleicher Front vor, wie die Bataillone auf dem Paradeplat, sondern die Flügelmänner sind hier oft um ein Jahrhundert dem Centrum voraus.

Wenn uns also die Kunst: und Sittengeschichte des vorigen Jahrhunderts zeigt, wie damals zwiespältige Geister dennoch auf gemeinsamem Boden miteinander rangen, das Uebermaß abenteuerlicher Willfür mit der nüchternsten allgemeinen Schulmeisterei, so nenne ich dies eben einen Kampf des Rococo mit dem Zopf.

Man verachtete die leibhafte Geschichte, und brach mit derselben, um sich vor der Tyrannei historischer Gespenster desto tieser zu beugen. Während die Dichter in blindem Respect vor den Einheiten des Aristoteles als einem historischen

Ur = Kanon befangen waren, verbesserte Houdart, ohne ein Wort griechisch zu verstehen, den Homer, der ihm nicht regelrecht genug gedichtet hatte.

Bei den großen Herrschercharakteren des achtzehnten Jahrhunderts, die neue, strengere, geregeltere Formen des Staatsregiments schufen, zeigt sich ber gleiche Gegensat von persönlicher Willfür und der Hingabe an eben jenes allgemeine von ihnen begründete Geset. Friedrich der Große, Roseph II. Katharina von Rukland. Maria Theresia, Karl XII. Beter der Große konnten fämmtlich das Sonderlingswesen, welches die Zeit als das nothwendige Attribut einer genia= len Natur ansah, nicht ganz los werden. Daher gaben sie ben Stoff zu unzähligen Anekdoten; sie machten sich in perfönlichen Launen, Grillen und Einfällen zeitweilig frei von dem neuen Geist der gesellschaftlichen Uniformität und der politischen Gesetzesgleichheit. Mit dem Bilde der antiken und mittelalterigen Heldenkönige könnte man einen solchen Anekbotenkram nicht zusammenreimen. In den beiden vorletten Nahrhunderten dagegen mußte ein König wipig fenn, wenn seine Größe den Zopfmenschen nicht langweilig erscheinen sollte. Die Scandalchronik der Höfe war mindestens ebenso wichtig, als die politische Chronik der Reiche. Durch seinen Mutterwit und seine guten Einfälle ward der alte Frit selbst bei seinen Gegnern eine volksthümliche Erscheinung, und bei dem nichtpreußischen Volk lebt er beute noch mehr in den Anekdoten seines Privatlebens fort als in seinen fürstlichen Handlungen. Daher find alle die Könige und Helben der Rococozeit mehr ein Stoff für das bistorische Genrebild des Romans, des Lustspiels, als für das wirkliche

Historienbild des Epos und der Tragödie. Ganz charakterissiren kann man sie nur durch Ausmalung von hundert Einzelzügen ihrer Eigenart und ihres Eigensinns, die der große epische Styl nicht verträgt. Es ist gar nicht zufällig, daß Scheerenderg in seinen historischen Genregedichten, in denen er Friedrich den Großen besingt, über die willkürlichsten holzperissten Versgebilde nicht hinauskommen kann. Die eigenssinnigen Helden mit den Zöpfen dulden keinen glatten Vers. Der beliedte Vers ihrer Zeit aber, der steise Alexandriner, charakterisirt nur einseitig den Zopf, nicht das Roccoo.

Die kleinen Fürsten ahmten die großen nach, und was bort originelle Charafterzüge gewesen, das ward hier zur er= göglichen Caricatur. Der Eine copirte Peters des Großen Awergenhochzeit, der Andere Friedrich Wilhelms I Riesengarde. Ein Fürst von so wunderbarer Lassion für die Baßgeige wie Herzog Moriz von Sachsen-Merseburg, der selbst seinem neugeborenen Töchterlein eine kleine Bafgeige in die Wiege legte, war nur im achtzehnten Jahrhundert möglich. Seine Unterthanen haben ihn vielleicht nicht einmal einen Narren, sondern nur einen Mann von fürstlichen Launen genannt. Ein Kürst, der den Riedelbogen statt des Scepters führt, und dabei seine hände "von Blut- und Dintengräueln rein" hält, ist ein ächter Repräsentant des Rococo, nicht des Bopfs. Jener Landgraf von Heffen, ter in Birmafenz ein zweites Potsdam schaffen wollte, und felig in dem Gedanken war, daß er in der tabakdampfenden Wachstube Hof halten durfte, ber seinen höchsten Regententriumph feierte, indem er im stichdunkeln Exercirfaal sein ganzes Grenadier-Regiment manövriren ließ, ohne daß in den Gliedern die geringste Unordnung vorgekommen wäre, ist eine ächte Nococosigur; denn durch seine tolle Launen vernichtete er humoristisch den langen Zopf, der an seinen Handlungen hing.

Der Kürst mußte damals ein Virtuose der Versönlichkeit senn. Dabei kam die zum steifsten Regelzwang veräußerlichte Etikette der Sofe in seltsamen Widerspruch mit dem Ehrgeiz der einzelnen Fürsten als Original zu glänzen. Es ist der= selbe Widerspruch, der auch die Kunst und Wissenschaft dieser Zeit charakterisirt, ber Widerspruch zwischen akademischem Regelzwang und willfürlichster Berschnörkelung, der Wider= spruch zwischen Zopf und Rococo. Wenn ein alter Haubegen von einem deutschen Reichsfürsten bei großer Tafel einem fremden Prinzen, der sich etwas zu viel Braten auf seinen Teller gehäuft, denfelben ohne Weiteres zur hälfte wieder wegnahm, so bezeichnet das den Kampf der Zeit zwischen Willfür und Stifette. Um den kleinen Berftoß des Prinzen und Gastes gegen die Etikette zu rächen, begeht der fürstliche Wirth einen noch viel größern, und man bewunderte das ohne Zweifel als einen rechten Geniestreich.

In den höchsten Kreisen der Gesellschaft glaubte man sich oft nicht besser amüsiren zu können, als indem man sich, nm das freicste Spiel der persönlichen Laune zu entfalten, dem strengsten Despotismus eines äußern Zwanges freiwillig unterwarf. Darin liegt ein ungeheurer Humor, eine tiese Selbstironie des Zeitalters. Sines der merkwürdigsten Denkmale dieser Selbstironie gründete ein Bayreuther Markgraf in der Eremitage bei Bayreuth. Um die Freuden eines Landausenthalts zu genießen, mußte der ganze Hof daselbst

— Mönch und Nonne spielen. Durch Schweigen und Einsamkeit, durch die peinlichste Fessel von allerlei langweiligen Ordensregeln mußten sich die "Eremiten" zu geselligen Bergnügungen und Hoffesten vorbereiten. Um das Hofleben in einer ganz neuen Art zu genießen, gab man ihm die ernsthafte Maske des Klosters; man quälte und langweilte sich um vergnügt zu sehn, und schnürte den geselligen Umgang in eine Zwangsjacke, um ihm den Anschein einer ganz neuen und freien Bewegung zu geben.

Selbst der deutsche Pietismus, der im Anfang des acht= zehnten Fahrhunderts gerade in der vornehmen Welt so viele Bekenner gewann, zeigte ein Stück Rococo im Bopf. er beruhte zum Theil auf einer Vermischung der subjectivsten Freiheit und Willfür mit dem strengsten Zwang einer neuen Glaubensordnung. Daher trat er oft revolutionär, refor= matorisch und reaktionär zu gleicher Zeit auf. Man sprengte die Keffeln der versteiften Dogmatik und des erstarrten Kirchenregiments, um jeden freien Athemang in eine neue Fessel einzufangen. Sogar der lette, unfreiwilligste Act des Lebens, das Sterben, sollte systematisch abgemacht werden. tiftische Litteratur diefer Zeit weist ein vierbändiges Werk auf, welches die letten Stunden von 51 jüngst verstorbenen Personen in peinvollster Ausführlichkeit einer Art von vergleidender Anatomie unterwirft, damit man daraus die beste Art zu fterben gleichsam schulgerecht lernen könne. Der Berfaffer dieses Werkes, ein Graf v. Henkel, beglückwünscht einen Freund, der Zeuge bei dem "lehrreichen Tod" eines Grn. v. Geusau gewesen, darüber mit den Worten: "es lohne der Mübe, ein dergleichen Collegium privatissimum über die

Kunst, selig zu sterben, zumal von einem solchen professore moribundo, gehört zu haben."

Die französischen Neu-Romantiker, die doch allen litterarischen Ueberlieferungen des achtzehnten Jahrbunderts aufs entschiedenste den Rrieg erklären, schwelgen trotdem förmlich in Stoffen aus jener Zeit; die Herren in der Verrücke find ihre dankbarsten Helden geworden, und nicht blos in den Romanen, auch in der Wirklichkeit glauben wir unsere Salons und Möbel nicht moderner schmücken zu können, als indem wir sie quit dem Schnörkelwerk der Perrückenzeit bedecken. Darin liegt nur ein scheinbarer Widerspruch. der Ropf ist es, sondern das Rococo, das wir so emsia wieder beleben; nicht der akademische Regelzwang, sondern die subjective Willfür, der Geist der originellen, grillen= haften Charaktere. Diese freie Laune der Rococozeit dünkt uns frisch wie die Natur, gegenüber dem planvollen Gleich= maß unserer modernen Zustände, die gar nicht mehr gestat= ten, daß Einer ein rechter Narr seh, und darum schon keine grellen Romancharaktere mehr aufkommen lassen, wie das achtzehnte Sahrhundert seinerseits schon keinen rechten dramatischen Charafter mehr erzeugte. Wenn Rouffeau, sobald der Geist der Grobheit über ihn gekommen ist, aller Welt die genialsten Sottisen fagt, wenn der Bauer und Dichter Robert Burns, ein "riefenmäßig ursprünglicher Mensch," wie Thomas Carlyle ihn nennt, plöglich unter den Draht= puppen und Vossenspielern des achtzehnten Sahrhunderts auftritt, und mit seiner derben, einfachen Natur wie ein Wunder in den Edinburger Salons angestaunt wird, dann ergöken auch wir uns an der Naturkraft, die unter der Form des

Rococo im Bopf steckt. So muß selbst der Kunfthistoriker. ber sich emport über das Erloschen des bistorischen Sinnes zu jener Reit, über den Bandalismus, mit welchem ein hoffärtiger Unverstand damals die Denkmale des Mittelalters zertrümmerte, doch zugleich das Selbstbewußtsenn bewundern. das aus diesem Vandalismus spricht, den Trot auf die Weisheit des eigenen Zeitalters, der alles Alte keck nach dem eigenen Geschmack ummodelte, weil er fest überzeugt war, daß dieser Geschmack der allein mahre sen. Das ist ein eigen= thümliches Zeichen von Kraftbewußtseyn und Lebensfülle, die mitten aus dem franken Leben einer entarteten Zeit hervorbrach. Um diesen blinden Glauben an sich selbst, der aus der vermessenen Willfür des Rococo in und trot dem Regel= zwang des Zopfes emporwächst und mit der tollen Originalitätssucht so vieler einzelnen Charaftere zusammenhängt, fönnen wir schier die alten Bopfe beneiden. Wir zweifeln stark an der Vortrefflichkeit unserer so viel vorgeschrittenen geistigen Entwickelung, während in den Tagen unferer Ur= großväter niemand zweifelte, daß jene Zeit, die wir mit Recht mit dem Spottnamen der Zopfzeit geißeln, die eigentlich goldene Zeit der Runft und Wiffenschaft fey.

Unfre südeutschen Bauern leben eigentlich noch ganz und gar in dem Kunstgeschmack des Roccco. Das Mittelalter haben sie vergessen und die moderne Kunst noch nicht gefunden. Dem Schwarzwälder Bauern ist die barock brillante Kuppelkirche zu St. Blassen ein viel größeres Wunderwerk heimischer Kunst, als das Freiburger Münster. Bunte, überphantastische Roccco-Heilige dünken dem katholischen Landvolk meist weit erbaulicher, als ein streng stylissirtes Bild des Mittelalters oder der modernen Schule. In dem Zierwerk der Geräthe und Häuser der Bauern ist der Rococostyl ganz naiv in unfre Zeit mitgebracht worden, und wer jest ächte Rococosessel für seinen Salon baben will, der durchsucht nicht felten die Bauernstuben. Die Freude des Bauern am Rococo, welche standbaft so manchen Wechsel des Geschmackes überdauert hat, ist leicht erklärbar. Der Bauer ist felber ein Original, mehr zwar in der Gattung, als im Individuum, und seiner roben, derben Kindernatur leuchtet das Glänzende, Abenteuerliche, Affektvolle, Gewaltthätige des Rococo ein, recht wie eine grobe Frakturschrift. Mit dem ächten Zopf dagegen hat er niemals sympathisirt. Der knappe, armselige Frakt dieser Veriode ist so wenig jemals herrschende Volkstracht gewesen, wie der wirkliche Haarzopf, und die kablen Façaden der akademischen Zopfarchitektur wurden niemals epochemachend für den Volksbau. Der Bauer hat sich nur das Nococo aus dem Jopfe des vorigen Jahrhunderts berausgenommen.

Wir schulmeisterlichen Städter dagegen sind in dem Außenbau unfrer Häuser, in der schreinerhaften Kasernen- Architektur mit den eintönigen Fensterreihen so lange dem Zopf verhaftet geblieben; in der bunten, grillenhaften Aussichmückung unfrer Zimmer haben wir es dagegen wieder zum Roccoo gebracht, und erst in neuester Zeit beginnt man — wie z. B. in der neuen Maximiliansstraße in München — wieder zum kräftigen Individualismus der Renaissance versedelnd zurückzugreisen. Dies ist aber nichts zufälliges; denn in unsern Bürgerthum wuchert überhaupt wieder ein persönslicheres, originelleres Leben als vor zwanzig Jahren.

In der Rococozeit porträtirte man unendlich viel, und diese Neigung, im Delbild, Pastell und Kupferstich, in der Silhouette und dem Miniatur=Medaillon, pflanzte sich fort durch die ganze Zopfperiode. Es war zeit= und standesgemäß, seine eigenen Züge für nichts geringes anzusehen und Niemand argwohnte darin eine persönliche Sitelkeit.

Wie man sich vom Aupferstecher porträtiren ließ, so liebte man es auch, sich felber in seinen Briefen, Tagebüchern und Memoiren abzuconterfeien. Die Sitte kam von den Franzosen aus dem siebzehnten Jahrhundert zu uns herüber und bestand als ein ächtes Kind des Rococo den Kampf mit dem Zopfe siegreich bis in's neunzehnte. Solch breite Freundschaftscorrespondenz, wie man sie vor fünszig bis hundert Jahren noch allgemein geführt hat, vermag jett fein Mensch mehr zu führen. Diese Selbstichau, dies Wichtigthun mit kleinen Personalien ekelt uns an. Gleim's. Heinse's, Jacobi's, Johannes Müller's Briefe genügen, um uns diesen Ekel vollauf empfinden zu lassen. Man würde benjenigen jest einen Geden nennen, der sein liebes 3ch für so wichtig hielte, daß er eine ellenlange Correspondenz jahraus jahrein über sich selber führte. Die allgemeinen Interessen find gewachsen, die privaten zusammengeschrumpft, aber die Driginalköpfe der alten Tage find dabei freilich auch unmög= lich geworden.

Jener wunderliche Bund der Charlatanerie und der Wissenschaft, zeichendeutender Mystik mit scharfblickender Besobachtung, der in der Renaissance in großen gelehrten Gruppen, als der Astrologen, Achymisten, Theosophen 2c. gleichsam zünftig geworden, klingt in der Roccozeit in einzelnen

Wundermenschen aus. Mesmer, Lavater, Athanasius Kircher, Cagliostro sind folde Rococofiguren mitten im Zopfe. fessor Beireis in Selmstädt, ber sich im achtzehnten Sahr= hundert noch auf's Goldmachen legte, mit seinen Curiositäten= fammlungen unglaubliche Gaufelei trieb, und feinen aufgeklärten Zeitgenossen weiß machte, daß er einen Diamant von 6400 Karat Gewicht besite, den der Kaiser von China bei ihm versetzt habe, würde in früheren Zeiten, wofern man ihn nicht rechtzeitig als Herenmeister verbrannt bätte, das Haupt einer Schule geworden seyn. Im achtzehnten Jahrbundert blieb er nur ein geheimnisvoller Driginalmensch. dessen bunter Kram von allen Reisenden angestaunt wurde, balb Charlatan, balb Gelehrter, jedenfalls aber ein wunder= barer Virtuos der Versönlichkeit. In unsern Tagen wäre auch schon eine solche vereinzelte Originalfigur gar nicht mehr möglich. Sie ist durchaus Rococo.

Das Mittelalter hatte seine Zunftgeheimnisse gehabt. Daraus war in der Rococozeit eine Geheinniskrämerei der einzelnen Gelehrten und Künstler geworden. Namentlich trieb bei den Malern und Musikern auch der kleinste Meister sein besonderes Gaukelspiel mit den "Geheimnissen" der Kunst, die er angeblich allein besaß, und nur seinen Schülern mittheilte.

Die Zunft der Hofnarren war ausgestorben. Dafür traten die einzelnen Genies der Narrheit in der Nococozeit ein: Gundeling, der passive Hanswurst, der von andern zum Narren gehalten wurde, Kyau, der Eulenspiegel des achtzehnten Jahrhunderts, der die andern selber soppte. Bei dem gelehrten Uthanasius Kircher kämpst fortwährend der

geniale Charlatan mit dem Pedanten. Das ist der große Kampf, der mitten durch das ganze Zeitalter ging, in Religion, Runst, Wissenschaft und Staatspraxis, der Kampf des Rocco mit dem Zopf. Die widerliche innere Unwahrheit so vieler bedeutender Charaktere dieser Zeit wurzelt in diesem ungeschlichteten Kampf. Schon um als ein rechtes Original zu erscheinen, durste man übrigens nicht ganz einsach, wahr und offen seyn. Münchhausen, der Lügenbeutel, ist eine ächte Rocco-Caricatur in der Zopfzeit.

Die originellsten unter den originellen Leuten lebten sich damals aus als Caricaturen. Das Rococo ist der bewußte Humor des Zopfes. Darum ist es heute noch fünstlerisch brauchbar; während der Zopf, dem der Humor der Selbst= erkenntniß fehlt, längst künstlerisch todt ist. Wenn beute noch ein Genremaler recht wahre, lebenvolle Caricaturen malen will, so malt er sie im Rococo-Costüm. Hasenclevers Hieronymus Jobs z. B. würde uns durchaus übertrieben erscheinen, wenn die Figuren dieser Bilder nicht Böpfe und Nur in dieser einzigen Rococozeit halten Berrücken trügen. wir es für möglich, daß folche Fragen leibhaftig auf Erden gewandelt seven. Und nicht mit Unrecht. Denn durch die Sucht ein Original, ein Virtuos der Persönlichkeit zu seyn, wurden damals unzählige Charaktere zu wirklichen Caricaturen. Ein Graf v. Hodit hatte in der Mitte des achtzehnten Jahrbunderts auf seinem Gut Roswalde in Schlesien eine soge= nannte "theresianische Schäferei" (zu Ehren ber Maria Theresia) gestiftet, auf welcher seine Unterthanen und Leibeigenen jahraus jahrein Griechenland und Rom spielen mußten. waren Tempel der Thetis, Diana, Flora u. f. w. errichtet,

verkleidete Bauern gingen als Haruspices und Augurn einber. Der Pontifer schlachtete ein Schaf am Opferaltar, in einer Höhle wurde das Drakel befraat, und in einem der Sonne geweibten Tempel unterhielten junge Briefter ein immer loberndes Feuer. Gin Schauspieler war auf diesem Gut Ober= jägermeister, Bibliothekar, Theaterdirector, Sonnenpriester und — Schulmeister in einer Person, und Friedrich der Große fand so viel Gefallen an dem schlesischen Arkadien, daß er es in einer poetischen Epistel befungen hat. Mollte man diese baare Wirklichkeit jest in einem Roman ausführlich schildern, so würde das wie die ärgste Caricatur aussehen. Das Roccco verträgt aber den stärksten Karbenauftrag und die verzogensten Kormen. Nicht umsonst liebte man damals an jedes Hausthor, an jeden Geigenhals eine Frake zu meikeln oder zu schnigen, die Gesichter schneidet und die Zunge ber= ausstreckt. Viele Figuren in Molière's und Holberg's Lust= spielen und den zahllosen nachgebildeten Possen des achtzehnten Sahrhunderts dünken uns jett plumpe maßlose Caricaturen. Erinnern wir uns aber solcher historischer Erscheinungen wie chen jener theresianischen Schäferei, dann werden wir finden. daß die plumpen Gestalten für ihre Zeit weit mehr gut porträtirte Charakterfiguren als Caricaturen waren. In ihnen spiegelt sich die unbändige Eigenart der originellern Menschen in der an Awang und Dreffur so überreichen Ropfzeit.

Ohne diesen Gegensatz von Willfür und Fesselung, der sich als ein Kampf des Nococo mit dem Zopf darstellt, ist die Culturgeschichte und noch mehr die Kunstgeschichte des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts gar nicht zu verstehen. Aus der starren Zopfzeit konnte die große politische

Umwälzung der Neunzigeriahre nicht hervorgeben, wohl aber aus dem Rococo im Zopfe. Im Rococo sak noch Leben, tolles, unbändiges Leben; der Zopf hatte immer ein hippofratisches Gesicht. Die Virtuosen der Persönlichkeit, die wun= derlichen Rococo-Originale waren die Ahnberren der litterari= schen Stürmer und Dränger, der fünstlerischen Reformatoren, ber großen und kleinen Demagogen. Die Pedanten des Zopfs bagegen waren die Propheten der Gamaschenknöpferei, des Bureaukratismus, der rationalistisch mechanischen Dressur von Jungen und Alten in Kirche und Schule. Und diefer Gegensat von Rococo und Zopf währt auch jest noch fort, nur verhüllt und in neuem Gewand, und nicht bloß an und in unsern Häusern, sondern auch in unserm öffentlichen und Privatleben. Die ächten Originalköpfe des Rococo aber, die abenteuerlichen Virtuosen der Versönlichkeit sind freilich längst zu ihren Bätern gegangen, und werden nicht wiederkehren.

## Die Napoleonische Kunstepoche.

1852.

T.

Seit dem 18. Brumaire war die in der revolutionären Verwilderung vergessene Kunst als eine Sache des Anstansdes wieder in Erinnerung gekommen. Es gehörte von nun an in Paris nicht mehr zum guten Ton, möglichst schmuhig und abgerissen über die Straße zu gehn, und mit der Freude am saubern Nock kehrte auch die Freude an Kunstwerken zurück. Als die Franzosen später gar kaiserlich wurden und demgemäß abermals um eine Stuse anständiger, und nun ihren Kleiderschnitt erst wieder ganz sein machten, erschloßsich auch erst die volle Pracht der Napoleonischen Kunstblüthe, breit und üppig gleich einer tellergroßen Sounenblume.

Das ist eine seltsame Kunstepoche, deren Stufengang nach Staatsstreichen sich abmißt, und wo das Gedeihen des Künstlerthums und des Schneiderhandwerks in so verdächtiger Wechselwirkung steht.

Der verkümmerten, herrenlosen deutschen Nation schlug damals wenigstens die Musik und die Dichtkunft Feuer aus dem Geiste, und die bildenden Künste schickten sich eben an,

aus dem lange verschütteten Brunnquell der altdeutschen Denkmale neues Leben zu trinken, während eine ähnliche Berjüngung in Frankreich zurückgehalten wurde durch die innere Unwahrheit und den äußeren Zwang des Gesellschafts- und Staatslebens. In der Napoleonischen Kunstepoche war durch des Dictators Spruch dem Zopfstyl die letzte Galsgenfrist erwirkt.

Schon darum weil man die Kunst zunächst als Sache des Anstandes, dann des Prunkes von oben her gefördert hatte, stellte man sich durchaus auf den Standpunkt der ächten Zopfzeit des achtzehnten Jahrhunderts und leitete sie in's neunzehnte hinüber. Die Kunst entartet bei so äußerlichem Beruf und wird unwahr.

Das Zeitalter Ludwigs XIV. war wenigstens nen und französisch national gewesen in den Verkehrtheiten seines Kunftstyls; das Napoleonische Künstlerthum war verkehrt, ohne national und neu zu seyn. Wir ertragen das conventielle, d. h. eben das gemachte und unwahre Wesen in vielen der energischen französischen Runsischöpfungen aus jener früheren Periode, weil es so entschieden und unbewußt aus dem Volks-Charakter der Franzosen bervorwuchs und darum doch wieder eine gewisse volksthümliche Wahrheit erhielt. Diese nationale Energie fehlt der Napoleonischen Kunstperiode, vielleicht gerade weil sie sich im politischen Leben den Franzosen bis zum krankhaften Uebermaße gesteigert hatte. Die Runft= schulen der Kaiserzeit waren förmlich commandirt zur Verberrlichung des nationalen Ruhmes, und dennoch verloren sie mehr und mehr jenes ächt französische Gepräge, welches in der eigentlichen Zopfzeit ganz Europa den Pariser Klassikern

tributpflichtig gemacht hatte. Während in der großen Mi= neraliensammlung der Bergschule zu Paris die Steine abgetheilt waren in französische und in "minéraux des pays conquis," während bei einem Festspiele am Namenstag der Raiserin Marie Luise ein Maskenzug, der die Volkstrachten der französischen Nation darstellte, zwischen den Languedofern und Picarden auch "die Deutschen" brachte, verlor die französische Kunstschule die letten Reste ihrer eroberten Länder, und felbst die Komödie ging bei Kopebue Lustspiele borgen, was auf französisch "imité de l'allemand" hieß. Die Bariser Tanzmeister, sonst die Herren der Welt flagten in der Kaiserzeit, daß durch die vielen Fremden, namentlich durch bie Deutschen, die Zierlichkeit des französischen Contretanzes verdorben, und die Barbarei des schottischen Tanzes, des schnellen Walzers und Hopswalzers der reinen französischen Tanzkunst aufgedrungen werde. Das war ein bedenkliches Auch der Hof Ludwigs XIV. hatte Schaaren Symptom. vornehmer Fremden nach Paris gezogen, aber sie hatten dort nicht den Tanz verdorben, sondern umgekehrt nach der französischen Pfeife erft recht tanzen gelernt. In derselben Zeit, wo der große Korfe halb Europa eroberte, vollendete sich in Deutschland die Befreiung unserer Kunft und Litteratur von der französischen; trot aller fremden Heerführer und Proconsuln, die damals in unserm Baterlande hausten, ein bebenkliches Zeichen für den Staatsmann mit scharfem, prophetischem Blick.

In den Tagen jenes Ludwig, wie Napoleons, wollte man das römische Alterthum in der modernen Welt wiederholen. Allein das siedzehnte und achtzehnte Jahrhundert

batte doch wenigstens den Muth der Kunstbarbarei, die antiken Gestalten gang nach feinem Geschmad zu travestiren. Dadurch kam Wahrheit in die Lüge, wie ja überhaupt die äfthetische Unwahrheit der achten alten Zopfzeit zugleich ganz naiv sich felbst betrog und darum vergleichbar ist jenen Renommirlugen, die ein Erzähler den Andern so lange auftischt, bis auch er zulett daran glaubt und sich selber mit belügt. Ich meine, wenn die alte Lopfzeit ihre römischen Helden und Heldinnen mit Verrücken und Reifröcken bekleidete, so geborte Naivetät dazu und Courage, ein übermüthiges Selbstbewuftsenn und die helle Freude am eigenen Rock. Als dagegen nach dem 18. Brumaire die Kunst wieder Anstandssache ge= worden war, schämten sich die Französinnen ihres eigenen Rocks und warfen der griechischen Schönheit zu liebe ein Ding wie eine Tunica um, ja vornehme Damen gingen mit bloßen Rüßen und Sandalen auf die Straße, steckten aber zum Uebermaß des Widerspruchs kostbare Ringe an die Zeben.

Rubens hatte kraft eigener Machtvollsommenheit das anstike Ibeal der schönen Menschengestalt breit und rund gemacht, weil die derben Flamänder, unter denen er lebte, auch breit und rund waren; Bildhauer der Napoleonischen Zeit dagegen vermeinten die Statue des Kaisers griechisch stylissien zu nüssen, indem sie dem gedrungenen kleinen Mann möglichst lange Beine gaben, als wäre seine Hauptstärke das Laufen gewesen.

Man hatte über Nacht eine große Geschichte, große Männer erhalten, aber das Dogma des Geschmackes paßte nicht für die Realität dieser Geschichte. Als es galt, dem General Desaix ein ehernes Standbild auf öffentlichen Markte

zu errichten, stellte der Künstler den Mann, der eben noch unter seinen Mitbürgern gewandelt war, den Augen derselben pudelnackt dar, den antiken Mantel statt über den Körper über den Arm geworfen. Dies geschah zu einer Zeit, wo die Kunst um des Anstandes und des Kuhmes willen wieder hervorgezogen wurde! Nachdem sich die Pariser Straßenwelt hinreichend an dem nackten General scandalisirt hatte, zersbrachen sich die Techniker den Kopf darüber, ob man dem Erzbild nicht nachträglich einen Nock anthun könne. Wo solchergestalt der einsachste ästhetische Takt abhanden gekommen ist, da muß das ganze sociale Leben seiner Natürlichkeit beraubt seyn.

Weil die Religion gleich der Kunst unter dem Kaiser= thum als eine Sache des Anstandes wieder in Gnade gekommen, so ward einem Bildhauer die Aufgabe gestellt, die Wieder = Anerkennung Gottes in Frankreich durch eine Gruppe im Schiffe der Abtei St. Denns zu verewigen. Der Künstler entwarf folgende wahrhaft klaffische Skizze zu diesem Denkmal: Frankreich in der Gestalt einer kolosfalen Minerva, mit Helm und Aegide gewaffnet, hilft der Religion, einer viel kleineren, mit Rreuz und Bibel gerüfteten Figur auf die Beine, während Minerva zugleich mit dem Fuß der Schlange der Irreligiosität den Kopf zertritt. Und diese Minerva, welche das Chriftenthum wieder aufrichtet, fand Beifall; nur befürchtete man, es möchten die gothischen Hallen der mittelalterlichen Klosterkirche — etwas zu dunkel seyn für die Aufstellung der schönen modernen Gruppe! Mit ganz gleichem Takte ließ man bei der Illumination zur Keier der Vermählung Napoleons mit Marie Luife den Altar und die

Embleme hymens auf den ehrwürdigen gothischen Thürmen von Notre Dame in Brillantfeuer erglänzen. Eine Wieder aufnahme des religiösen Glaubens aus politischen Kücksichten ist eben genau derselbe Trug und Schein, wie die Pslege der Kunst um des Anstandes und Ruhmes willen, und der ästhetische Lug des Zopfes in der Kunst ist nur das äußere Symptom, welches nothwendig aus solch innerer Unwahrheit hervor wächst.

Der glänzende Aufschwung, den die französische Malerei in der Gegenwart gewonnen, schreibt sich nicht aus der Epoche der ersten Revolution, und nur zum Theil aus der Raiserzeit, entschiedener dagegen aus den politisch so viel weniger glorreichen aber das sociale Leben doch wohl freier und natürlicher entwickelnden Tagen der Restauration und der Juliusmonarchie. Die gesellschaftlichen Zustände wirken überhaupt weit tiefer auf die Runft zurück als die politischen. Gewöhnlich wirft man beide zusammen und kommt dadurch zu kunstgeschichtlich und culturgeschichtlich gleich falschen Re-Napoleon hatte die Macht des Staates wieder fultaten. aufgerichtet, aber die durch die Revolution vollständig zer= trümmerten Gesellschaftszustände konnten erst nach Menschen= altern wieder zu einem neuen Organismus erwachsen. fröhliches Aufblühen der Runft sett aber vor allen Dingen Wahrheit, Ruhe und Behagen des socialen Lebens voraus. Schon deßhalb hatte die Napoleonische Kunstepoche nur eine negative Bedeutung gleich der Napoleonischen Gesellschaft. Das angebliche Wiederaufleben des antiken Styles in der damaligen französischen Kunstschule ist genau vergleichbar der gleichzeitigen Wiederherstellung der alten Aristokratie in dem

neuen kaiserlichen Hofadel. Auch dieses Fragment der Gesellschaft war wie die Kunst, wie die Religion anstands= und sicherheitshalber restaurirt worden. Aber man hatte wefentlich nur den Bopf der Aristokratie beibehalten; das übrige batte man weggelassen. Das alte Turnierbuch war zum kaiferlichen Wappenbuch geworden; die Wappenschilde zeigten noch ihren alten Schmuck, wenn auch die Sammet-Toque mit dem Reiherbusch den helm verdrängt hatte; aber die Wappen selber batten einen ganz neuen Sinn erhalten: sie symbolirten in erfter Reihe die Staatswürde und erft in zweiter die Würde des Geschlechts. Wir stoken da in der wunderlichen neuen Gliederung des Reichsadels auf Militär= Grafen und Senatoren : Grafen, auf Staatsraths : Barone und Militär=Barone mit den buntesten, je nach diesen Staats= würden sich gruppirenden Wappenschilden, von denen das des Senatoren = Grafen Sieves wenigstens zu den "sprechenden" zählt, indem sich derfelbe einen goldenen Boreaskopf in blauem Feld mählte, ber silbernen Wind ausbläst. Thaten und neue Männer wollte man durch das Anheften alter Formen und Würden auf den Kothurn eines conventionellen bistorischen Styles erheben, gang wie in der Runft, wo dann aber auch ein solches Verfahren gerade als eines ber schärfsten Kennzeichen bes Zopfes angesehen wird.

Bei jedem Schritt stoßen wir auf ähnliche Widersprüche. Napoleon wollte eine Reihe historischer Denkmale zwischen dem Louvre und der St. Antonsstraße niederreißen lassen, um im Interesse des guten Geschmacks auf ihren Trümmern eine neue geradlinige "Kaiserstraße" aufzuführen. Im Dienste der Kunst zerstörte man die Kunstdenkmale, dazu die Denk-

male der Geschichte, während man beklagte, daß man keine Geschichte habe, und begann den Aufbau der historischen Gessellschaft damit, daß man ihre Neberlieserungen auf den Kopf stellte. Die Idee, Geschichte machen zu wollen, ist übershaupt eine speciell Napoleonische. Gerade so, wie man etwa nach der Schlacht bei Jena oder nach dem Wiener Frieden in Paris sprach, hat dann auch vor etlichen Jahren Herr von Persigny gesprochen, indem er mit dem Wiederaussehen des Napoleonischen Staates und der Napoleonischen Gesellschaft "eine ganz neue, nie ersebte Kunstepoche" verhieß. Dergleichen Dinge kommen aber sast immer nur unverheißen, und es geht mit solchen Prophezeiungen der Zukunstskunst gemeiniglich wie mit den Wetterprophezeiungen: man braucht nur für den nächsten Tag Sonnenschein zu verkünden, so stellt sich ganz gewiß ein Landregen ein.

In der alten Napoleonischen Zeit sollte eine neue officielle Kunstblüthe aufsprossen aus dem Boden einer Gesellschaft, die officiell doch eigentlich nur aus Generalen und Soldaten, aus Beamten und Unterthanen bestand. Es ist aber in der modernen Welt niemals eine wirkliche Blüthe der Kunst dagewesen, ohne die Boraussetzung eines selbständigen, machtewusten oder mindestens in kräftiger Originalität abgeschlossenen Bürgerthums. Sowie die natürlichen Gruppen der Gesellschaft verschoben werden, sowie das Bürgerthum aus dem Centrum derselben gerückt wird, tritt allemal diese Unwahrheit wie ein Krankheitsstoff auch in den Blutumlauf des Kunstlebens. Der bekannte Witz der französischen Soldaten in Aegypten: "Man nehme die Esel und die Gelehrten in die Mitte," ist ein bitter wahres Epigramm auf die gesells

schaftlichen Zustände jener Tage. Es kann keine wahre Kunst geben, wo die Soldaten vorn und die Soldaten hinten und neben den Gelehrten nur noch die Esel in der Mitte stehen.

Mustert man freilich die frangösischen Zeitungen und Alugschriften, von denen mir aus den Jahren 1806 bis 1812 ein stattlicher Saufe vorliegt, so scheint es, schier eine Berikleische Kunstepoche sen damals über Laris aufgegangen. Benigstens wenn die Fülle der Runft der Fülle der Runftschwäßerei entspräche. Namentlich wird mit den bilbenden Rünsten äußerst wichtig gethan, und man möchte fast glauben, in den Gemälden eines David, Gros, Lefevre, Gerard, Guerin, Girodet, Thevenin, Lethiers, Regnault sey der Genius Rafaels und Tizians wiedergekommen. Die Runstkri= tiker und Theaterrecensenten konnten bas Zeitungspublikum in die Tasche stecken, indeß Frankreich und das übrige Europa zu einander standen wie zwei Ringer, die sich kämpfend am Rande eines Abgrundes hinwälzen. So find in der ruffischen Journalistif die litterarischen und artistischen TageBrecenfenten die einflufreichsten Leute; in Desterreich waren sie ck unter Metternichs Regiment. Sie stehen allemal auf, wenn die politische Presse schlafen gegangen ist. Wird aber bann die äftbetische Debatte überlaut, weil die politische schweigen muß, jo ist der Nachtheil für die gesunde ästhetische Entwickelung des Volkes noch größer als für die politische. Denn jener Dilettantismus der allgemeinen Kunstschwäherei, womit man das politische Gewissen eines Volkes einschläfern will, ist immer unwahr und ungesund, weil er aus einer gewaltsamen Berschiebung des Schwerpunttes unsers gesammten öffent= lichen Lebens hervorgeht, und wird auch rasch seinen übeln Einstuß auf das künstlerische Schaffen selber zeigen. Der Bersuch, die Kunst willkürlich abzulösen von der übrigen Geistesentwicklung der Nation gehört zu den eigensten Berstehrtheiten der Zopfzeit, und wo man ihn später wiederholt hat, da gewann auch die Kunst sosort ein unverkennbar zopsiges Gepräge.

Es ist natürlich, daß man in der Napoleonischen Aera, da ein Welttheil zu klein erschien, um noch für zwei Herzscher Raum zu bieten, auch in der Kunstbegeisterung und dem Kunsturtheil mit dem großen Löffel schöpfte, und ganz entsprechend der späteren Politik des Kaisers, die äußere Größe für die innere nahm. Bei den Bildern aus der das maligen Pariser Malerschule war diese Größe ein förmliches Dogma geworden; ich meine die Größe der Leinwand. Bon Regnault schrieb eine geistvolle Beobachterin, sie glaube, daß die ganze alte italienische Schule vereint nicht so viel ungesbrochenes Roth und Azurblau verbraucht habe, als der gute Mann zu einer einzigen Benus.

Neben dieser leeren, zopfigen Ellengröße der idealen Compositionen zeigt sich aber auch die ersreuliche Thatsache, daß die Genremalerei damals auf innerlich größere Gestaltung drang und sich in der Darstellung der Kaiserschlachten und ähnlicher zeitgeschichtlicher Scenen zum historischen Genrestyl erweiterte. Hier stand man auf dem Boden der Wahrsheit, hier sprach das durch den Soldatenruhm Bonapartes und seiner Heere vollberechtigte kriegerische Selbstbewußtseyn der Nation aus den ächten und lebendigen Gruppen des Künstlers. Darum hatte man auch auf diesem Punkte den lügnerischen Manierismus des Zopfes ausgegeben und wußte

selbst nicht wie. In der sinnigen Natürlichkeit der kleinen Kabinetsbilder hatte die alte Rococozeit ihr Frischestes und Wahrstes geleistet: so haben auch jene späteren französischen Maler in der keden Natürlichkeit zeitgeschichtlicher Genrebilder gleichfalls wahr und lebensvoll sich ausgesprochen. Die niedlichen Blumen- und Frühftücksbildchen waren zur breiten Darstellung von Völkerschlachten geworden, und doch war es dieselbe genrehaft naturalistische Behandlungsweise, welche beide gemeinsam emporhebt, wie bei der idealen Stylisirung ber großen antik beroischen und mythologischen Stoffe die gleiche innere und äußere Hohlheit aus dem Zeitalter Lud= wigs XIV. in die Napoleonische Kunstepoche herüberragt. An Bilder wie David's "Uebergang Bonaparte's über den St. Bernhard," wie Gerard's "Schlacht bei Austerlit," wie Gros' "Best von Saffa" u. s. w. knüpft sich die selbständige, durch ihre derbe Naturkraft und ihr übergewaltiges Pathos in unser gegenwärtiges Kunftleben so tief einschneidende Fort= bildung, in welcher die französische Schule erst wieder recht national geworden und siegreich aus dem Ropf zur modernen Zeit vorgedrungen ift. Und doch wollte sich die Kritik der Raiserzeit oft nur schwer versöhnen mit dieser zukunftreichen und volksthümlichen Porträtmalerei der Zeitgeschichte, und mahnte wiederholt, daß es gerathener sey, die Thaten des Raisers allegorisch barzustellen! Darin zeigt sich eben wieder die Epoche als die Galgenfrist des Ropfes.

Die begünstigten Künstler jener seltsamen Zeit, die so fleißig in's Große arbeiteten, ließen sich übrigens auch in's Große bezahlen. Selbst an die baare Mittelmäßigkeit wurs ben damals oft ungeheure Summen verschwendet. Wo so

übermäßig von der Kunst geredet wird, zahlt man auch über= mäßig dafür. Der Barifer Sänger Lainez bekam (1810) für eine einzige Benefizvorstellung 30,000 Livres. In Wien bezahlte man ein Jahr später einem Barifer Tänzer jede ein= zelne Rolle mit 1000 Gulben. Das erinnert an das Jahr 1847, wo Jenny Lind in jeder Rolle 1000 Gulden galt, und das Pfund Schwarzbrod 8 Kreuzer. Auf 1847 aber folgte 1848 und auf 1811 1812. Kaum ein Jahr nach der Schlacht von Aspern ward von dem Rächter der Theater zu Besth und Ofen schon wieder ein jährlicher Bachtschilling von 15,000 Gulden gefordert. Ungefähr zur felben Zeit, wo unser trefflicher Carstens materiell und geistig perkum= merte, weil er bei dem vornehmen Kunftpöbel nicht Verständniß und Anerkennung feines ernsten Strebens fand, hatte David als blogen Eintrittspreis für die Beschauung seines brillanten "Raubes der Sabinerinnen" 60,000 Livres eingenommen, und während man seinen Nachahmern die großen geiftlosen Bilder ihrer ganzen Fläche nach mit Goldstücken bedeckte, mußte der reformatorisch strenge Wächter Taschenbuchkupfer für's tägliche Brod zeichnen. Wo aber die technische Birtuosität so über Maßen belohnt wird, da ist meist ein noch tieferer Verfall der Runft und der Gesellschaft angezeigt, als wo die Kunft in Vergessenheit um ihre Eristenz ringen muß.

Bei einseitig übermäßigem Künstlersold trifft überhaupt ein nationalökonomisches Bedenken mit dem ästhetischen zussammen, um uns einen wunden Fleck im össentlichen Leben zu verrathen. Unter despotischen Regierungen, welche ganzen Zweigen der Wissenschaft und Litteratur die Adern polizeilich unterbinden, wird das Angebot der Geistesprodukte unnatürlich

beschränkt, die Nachfrage aber in demselben Grade unnatürlich gesteigert. Denn Tausende, die in freien Staaten in der Theilnahme an den politischen und socialen Interessen ihren Geist erfrischen und in Spannung halten, machen, wo ihnen diese Bewegung in frischer Luft versagt ist, zu gleichem Zweck eine Stubenpromenade zu den Virtuosen und Gauklern der Kunst und Litteratur. Der Prohibitivzoll, welcher aus der freien Wissenschaft und auf der strengen, ernsten Kunst liegt, wirkt als Monopol für die äußerliche, belustigende Kunsttechnik. Bei verminderter Concurrenz und vermehrter Nachfrage steigen dann die Virtuosen unglaublich im Preise, und das natürliche Verhältniß des letzeren zum inneren Werthe der Leistungen wird in's Abenteuerliche verrückt.

Eine andere Art von Monopolisirung und folglich Neberwerthung der Kunst zeigte sich während der Napoleonischen Spoche in England. Bei den Britten nämlich herrschte das mals ganz dieselbe Prahlerei mit den Leistungen der nationalen Malerschule wie in Frankreich, aus social grundverschiedenen, doch nationalökonomisch ganz ähnlichen Gründen der ausgeschlossenen Concurrenz. Während zur Zeit der Continentalsperre das Festland sich bemühte, vaterländische gestrannte Gelberüben für ebenso gut wie Kaffee und getrocknete Erdbeerblätter wie Thee zu erklären, meinten die Engländer, dann seh ihr vaterländischer Reynolds auch so gut wie Rafael, und Barry und Fueßli so gut wie Michel Ansgelo, und wenn man Leute wie Hoppner, Shee, Beechy, Philipps und Owen habe, dann könne man auch alle alten Benetianer des Continents füglich entbehren.

Wie man durch das Monopol die ächte Kunst nicht

fördern konnte, so auch nicht durch treffliche positive Anreaungen, die bei einem gesunden Volks- und Staatsleben gewiß epochemachend gewirkt hätten. Die unveraleichlichen Kunftsammlungen, welche Napoleon aus aller Herren Ländern nach Paris geschleppt hatte, übten nicht den entsprechenden Einfluß auf das künstlerische Schaffen. Auch dieses riefige Sammeln war ja nicht durch eine innere Nothwendiakeit geboten, sondern, wie auch bei vielen Privatgallerien der Na= poleonischen Großen, zunächst eine Sache bes Ruhmes, bes auten Tones und der Politik. Die köstlichsten bistorischen Studienbilder waren zu Tausenden aufgestellt, aber die rechten Studenten fehlten. Ohne Vergleich größeren Ruten als die Runft zog die Gelehrsamkeit aus Napoleons Sammlungen. Was Denon und D'Agincourt geleistet, ist für die Neubelebung des ächten Kunststudiums gewiß höher anzuschlagen als die gesammte Thätigkeit der Napoleonischen Malerschule. boch wagte selbst D'Agincourt, dieser Johannes in der Büste. feine Kunftstudien über das Mittelalter (vom 4. bis 15. Jahr= hundert) nicht anders zu betiteln als: Recherches et études sur 12 siècles de ténèbres et de barbarie. diesen "zwölf Jahrhunderten der Finsterniß und der Barbarei" steckt eben immer noch der ganze lange Bopf der Kunstan= schauung des achtzehnten Jahrhunderts, dem das Napoleonische Regiment die lette Galgenfrist vergönnt hatte. Ich sage die Galgenfrist, denn dem Zopfe, der auf dem Titel bes Werkes von D'Agincourt steht, ist durch den Inhalt des Buches selber bereits der Stab gebrochen.

Zu den Vorzeichen modernen Kunftlebens, die in der Napoleonischen Zeit aus dem gekräuselten Wolkenhimmel der

Ropfideale aufdämmern, gehören auch die Kunstausstellungen, welche von da an immer breitere Wurzel fassen, und nicht blos in Paris. So veranstalteten selbst die Engländer schon 1810 die ersten Ausstellungen außerhalb London, nämlich in Edinburg, Leeds und Liverpool, wobei die Absperrung des Continents gewiß nicht ohne Einfluß war. Und sogar die Roketterie und Prahlerei, welche man in Paris mit den Sammlungen ohne Gleichen und mit der "neuen Runftepoche" trieb, hatte doch auch einen tieferen Sinn. Die Kunstpflege war eine Ehrensache ber gangen Nation geworden, mährend sie im achtzehnten Jahrhundert höchstens eine Ehrensache der Großen gewesen war; man appellirte in Kunstsachen an die Volksstimme, weil man in politischen nicht an dieselbe appelliren wollte. Napoleon hat die Kunst mehr als einer seiner Vorgänger vor die Deffentlichkeit gebracht. Maren auch die Motive nicht die ächten, so blieb doch die Thatsache und verhieß Frucht für eine spätere Zeit. Das Unternehmen des "Musée Français", eines riesigen Kupferstichwerkes, in welchem alle Bilder des Napoleonischen Museums wiederge= geben werden follten, ift ein leuchtendes Zeugniß, wie ge= waltig der Geist der Zeit zur Popularisirung der Kunst drängte. Das Werk nahm einen wunderbar raschen Fortgang unter der Begünstigung des Kaisers; 80 Kupferstecher aus allen Ländern wirkten fortdauernd für dasselbe, und es ward bei den vier ersten Bänden allein eine Kapitalauslage von 1,700,000 Franken nicht zu hoch befunden, um auf dem Gebiete der Kunst einer Erweckung des Volksbewußtsebus den Weg zu bahnen, die auf das Gebiet des socialen und politischen Lebens überspringend, das Regiment des Kunstprotektors selber zertrümmern mußte. Man hat Napoleon mit Eromwell verglichen. In diesem Punkte wenigstens könnte man von ihm sagen, was man von dem englischen Dictator gesagt hat: daß er — unbewußt und wider Willen — der "Zuchtmeister zur Freiheit" gewesen sey.

Die von Napoleon gestifteten zehnjährigen Breise für die Meisterwerke in Kunft und Wissenschaft rubten mit der gelehrten Jury des Nationalinstituts, mit all den Formen der öffentlichen Verkündigung und Vertheilung der Preise auf einem in der Revolutionszeit geweckten Gedanken, der sich in die Kaiserzeit berübergestohlen batte. Höchst merkwürdig ist aber die Eintheilung der Preise bei der bildenden Kunft: benn sie zeigt uns den Zwiespalt, der zwischen der alten conventionellen Richtung und der neuen nationalen Tendenz= malerei hervorzubrechen begann, in naivster Offenherzigkeit. So stand ein Preis aus "für das beste historische Gemälde." und ein zweiter "für die beste Darstellung eines den französischen Ruhm betreffenden Gegenstandes." Das eine schließt aber das andere nicht aus, und man begreift nicht, warum aerade der "französische Ruhm" kein Object der Historien= malerei seyn und eine aparte Kunstgattung für sich bean= spruchen soll. Ebenso war ein Preis für die befte Bildhauerarbeit "im größeren Style" ausgesetzt und ein anderer für das beste plastische Werk, "welches sich auf die glorreichen Thaten der frangösischen Geschichte bezieht." Bier traf sich's bei der Preisvertheilung von 1810, daß derselbe Gegenstand in beiden Rubriken erwähnt wurde, nämlich ein Stand= bild Napoleons. Von den gemeißelten glorreichen Thaten der französischen Geschichte aber erhielt ein Basrelief von

Lemont den Preis, welches — den Ausbau des Louvre allegorisch darstellte! Daß ein solcher Stoff binnen zehn Jahren die Anregung zum besten Sculpturwerke gegeben, dies zeichnet recht klar die Dürftigkeit der damaligen plastischen Kunst.

Ein Jahr bes größten Napoleonischen Glanzes, "Anno elf," ist sprückwörtlich geworden im beutschen Volksmund. Was dem gemeinen Mann als ein altfränkisches, zopfiges Ding erscheint, von dem sagt er, es sey "von Anno elf." Dies wollen wir festhalten. Und wenn uns jetzt die alten Napoleonischen Kunstherrlichkeiten wieder angepriesen werden, dann soll man vorerst nachsehen, ob sie nicht in jenem Doppelsinne von Anno elf stammen.

Der nationale Ruhm ist ein hohes Ding, und doch wird die Kunst zur Bubldirne erniedriat, wo man sie blos um des nationalen Ruhmes willen betreibt. Die ächte Runft fann nur aus Ginem Grunde geübt werden, nämlich aus ber reinen Freude und bem vollen Genügen an der geifter= füllten schönen Form, aus dem lauteren Triebe, die Harmonie und Herrlichkeit von Gottes schöner Weltordnung auch in dem kleinen, in sich beschlossenen Gebilde der Menschenband widerzuspiegeln. Vor Alters fagte man darum, die wahre Runst schaffe um Gotteswillen. So sette Sebastian Bach drei mpstische Buchstaben, gleich als sein Wappen und Künstler= zeichen, über die Handschrift seiner Partituren: S. D. G. — Soli Deo Gloria. Und dieser Mann, der absichtslos und unbefangen wie kaum ein anderer um des feligen Genügens an der gottinnigen Schönheit, um Gotteswillen schuf, und nicht an die Arbeit gehen wollte, ohne sich erst diese Signatur seines Künstlerthums auf's Papier gesetzt zu haben, trug selbst zwar noch eine Perrücke, seine Werke aber tragen keine.

## II.

Man pflegt die französische Malerschule der Napoleoni= schen Zeit als eine Schule des theatralischen Effektes Dieses Beiwort gebührt jedoch auch vielen zu bezeichnen. bedeutsamen Künstlerkreisen der beiden vorhergegangenen Watteau in seinen schäferlichen Salonbild-Kabrbunderte. chen, die van der Werff in ihren biblischen Darstellungen sind ebenso gut theatralisch, wie David in seinen großen Historienbildern, ja ein großer Theil aller Rococofunst ist theatralisch. Denn die Manier des Theatralischen tritt überall da ein, wo die Gestalten des Künstlers nur die Maste seiner Ideen tragen, ftatt uns beren leibhaftes Geficht zu zeigen, wo sie, gleich mittelmäßigen Schauspielern, Empfindungen nur vorstellen und aussprechen, ohne in Leib und Seele durch dieselben bestimmt zu seyn; das Theatralische ist also nur ein Ausfluß der inneren Unwahrheit und Heuchelei, die dem Bopfe überhaupt zu Grunde liegt.

Man sollte nun denken, in einer so theatralischen Zeit wie die Napoleonische, müßte das französische Theater selbst einen großen Aufschwung genommen haben. Dies ist aber nur sehr bedingt der Fall. Es gab wohl eine Reihe besteutender, ja großer Darsteller, aber der dramatischen Dichstung war die zeugende Kraft ausgegangen. Denn auch das

Theater muß auf dem Boden der künstlerischen Wahrheit stehen; auch das Theater verdirbt unter der Herrschaft des "Theatralischen."

Mit der Revolution war in Frankreich ein theatralisches Element des socialen Lebens in alle Bolksschichten gedrungen. Der Pöbel spielte jest den Kömer, wie vordem der Hosherr den arkadischen Schäfer. Der Demagog in Lumpen, der mit der Maske des Brutus prahlte, der auf dem Blutgerüfte statt mit einem Gebet mit einem Calembourg vor den Richterstuhl des Ewigen trat, war jest ebenso gut theatralisch geworden, wie es ehemals jene Prinzen und Marquis gewesen, die man eben erst mit derselben Guillotine aus der Welt geschafft hatte. Darunter litt nicht blos das wirkliche Theater, sondern selbst die später oft versuchte Ausbeutung der Helden der Revolution für die Bühne mußte mißglücken; die Republikaner von Anno neunzig taugen nichts für's Theater, weil sie in Natura schon zu theatralisch sind.

Als Napoleon die Erbschaft der Revolution cum beneficio inventarii antrat, nahm er auch dieses Erbstück in
sein Kaiserthum mit herüber. Die Manier des Theatralischen
hatte alle Gesellschaftskreise gepackt. Wo vordem blos die
Leibgarde des Hoses in Parade aufmarschirt war, da stand
jett die ganze Nation in Parade. Dies mußte auf die Kunst
zurückwirken. Es war nicht mehr blos ein einzelner Zweig
derselben mit der theatralischen Manier behaftet, sondern
das Ziel der gesammten Kunstthätigkeit war der theatralische Effekt geworden. Die Kunst ward eine Dekoration neben
andern in dem großen Komödienhaus des öffentlichen Lebens, und wo die Staatsmänner mit den Komödianten von

Profession concurriren, da kann das Theater nicht gebeiben. Die äußeren Formen der Kunstwerke wurden entschieden correcter als in der vollgültigen Zopfzeit; man studirte wieder gewissenhaft die Antike. Aber bei den unreinen Formen aus bem Zeitalter Ludwigs XIV. hatten die höfischen Künstler ihre Kunstwerke in theatralischem Geiste gedacht, weil sie sich damit den vornehmen Kreisen beguemten, die ihnen Brod gaben; wo die Kunstübung sich rein in den bürgerlichen Kreisen abschloß, da war sie auch noch keineswegs theatralisch. Bei den correcteren Kormen der Napoleonischen Zeit dagegen hatten die Künstler ihre Schöpfungen nothwendia im Geiste des theatralischen Effektes denken muffen, weil die gange Nation, in deren Mitte fie ftanden, die Lebensluft, in der sie athmeten, von diesem Geiste erfüllt war. In diesem scheinbaren Rückschritte liegt aber doch culturge= schichtlich ein großer Fortschritt: die Gemeinsamkeit ter Schwäche bekundet, daß seit der Revolution die politischen, socialen und fünstlerischen Interessen viel inniger in einauder verwachsen waren als je vorber, und daß die Entwickelung einzelner Stände von nun an nicht mehr den ganzen Beist der Runft bedingen konnte.

Doch kehren wir zurud zum Theater ber Kaiserzeit.

Die Prunkwerke, welche damals der Dekorateur der großen Oper bei Hof= und Nationalkesten aufzustellen wußte, waren neuer und origineller, als die Poesien der Bühnen= dichter. Die Schauspiele, welche man dem Volk auf offenem Markte gab, waren überhaupt auch ästhetisch oft interessanter, als die in den Theatern abgespielten. Gerade bei diesen Sieges= und Vermählungsseierlichkeiten, bei diesen Pracht=

und Kabinettsstücken von Beerschauen und Beldenbegräbniffen ließ sich ja das äußerlich Theatralische weit glänzender ent= falten, als im Theater felbst. Während die Beltgeschichte mit Sturmeseile vorwärts brauste, durfte der Leichenzug des Marschalls Lannes die Strecke von Strafburg nach Baris. um des gemessenen theatralischen Bonwes willen, nicht rascher als in vierzig Tagen zurücklegen. Weil das Sterben in dieser blutigen Zeit so erschreckend wohlfeil geworden mar, machte man das Begrabenwerden um so theuerer. Es widert aber das Raffinement, womit man in der Raiserzeit die Beisetzung berühmter Männer ausbeutete, um der großen Oper würdige Aufzüge auf ber Strafe und in der Rirche zu im= provisiren, unser Gefühl nicht minder grauenhaft an, als die stehenden Calembourgs der alten Republikaner auf dem Hier wie dort tritt man mit einem Theatercoup Schaffott. vor das offene Grab.

Selbst das Lustspiel, die nationalste Form der französisschen Bühnendichtung, wollte in der Napoleonischen Zeit nicht gedeihen, ja es mißrieth noch ärger als die Tragödie. Bei der großen Preisvertheilung wurde unter allen von 1800 bis 1810 geschriebenen Lustspielen kein einziges des Preises würdig erachtet. Für der Erwähnung zumeist werth erklärten die Geschwornen des Kunsttribunales damals den "Hausstyrannen" von Duval: — wenn das Stück mehr komische Kraft hätte, wenn die Lösung des Knotens besser vorbereitet, wenn der Styl zierlicher wäre und die Verse harmonischer! Wan wird da begierig, zu ersahren, was denn nach solchen Einschränkungen überhaupt noch Gutes an diesem besten Stück gewesen sey. Dagegen trieb die komische Oper in Frankreich

noch immer köstliche Nachblüthen in dieser selben Zeit, wo das Lustspiel so tief heruntergekommen war.

Der vollständige Bankerott der Luftsvieldichtung war damals freilich nicht blos ein französischer, sondern ein euro= väischer, und der Culturhistoriker mag darüber nachdenken, inwiefern diese Thatsache mit dem Charafter einer Reit qu= jammenhängt, welche alle sociale Originalität schonungsloser als irgend eine frühere zu zerstören trachtete. Denn der Urquell der ächtesten Luftspielstoffe ist von Aristophanes bis Molière die sociale Originalität gewesen. Obaleich es nun die Franzosen, wie schon bemerkt, in der Kaiserzeit durchaus nicht verschmähten. Luftspiele aus dem Deutschen zu übersegen, ja selbst ursprünglich französische Lustspielstoffe nach beutschen Bearbeitungen wieder zurück zu bearbeiten, so be= gannen boch allmählich auch bei uns die "Bearbeitungen nach dem Kranzösischen" wiederum massenhaft einzubrechen. 3ch kann einige Zahlen reben laffen für das Steigen dieses internationalen Kunstverkehrs. Von 1794 bis 1800 waren an den beiden Wiener Haupttheatern nur 6 überfette Opern und 12 derartige Lustspiele gegeben worden. Von 1800 bis 1806 kamen schon 30 solcher Opern (und Operetten) und 45 solcher Luftspiele vor, und 1806 bis 1810 hatte man mit der Darstellung neuer Originalwerke auf diesen Bühnen fast gang aufgebort.

Hier begegnen wir einer seltsamen Kreuzung politischer und künstlerischer Einslüsse. Die politische Uebermacht des Franzosenthums zwingt uns die altersschwach gewordene Komödie der Pariser Theater, und zwar recht eigentliche Fabrikarbeit, auf, während die Franzosen ihrerseits das Eindringen nener Stoffe und Muster aus unserer poetischen Fabrikindustrie nicht ganz von sich abweisen können. Dagegen bleiben die Franzosen von der gerade damals so reich entfalteten ächten Poesie unserer größten Dichter nahezu unberührt.

In denselben Jahren, da die deutschen Kritiker über das Ueberwuchern ter frangofischen Schablonen-Luftspiele auf unsern Bühnen klagten, lesen wir in den Barifer Tageblättern bittere Beschwerden, daß auf den französischen Volkstheatern der deutsche Geschmack am Bunderbaren fo sehr einreiße, wobei zu fürchten sep, wie die damaligen Annales de la politesse bemerken, "daß die Vernunft des Volkes geschwächt werde; auch werde man endlich wohl gar die Rückwirkung auf den großen Theatern spüren. Denn die Volksmeinung," heißt es schließlich treffend, "pflanzt sich fort wie ein elektrischer Schlag bis in die entferntesten Blie-(Man sieht, in den Annales de la politesse durfte man damals deutlicher von der Vernunft des Volkes sprechen, als in den Annales de la politique.) Es ift aber hier mit dem "Geschmack am Wunderbaren" nichts anderes gemeint, als die Lust an der roben Romantik, welche in der Teufelsmühle, im Donauweibchen und ähnlichen Produkten jener von plump komischer Naturkraft erfüllten Wiener Volksposse damals wie im Siegeszug nicht nur zu allen beutschen Bühnen, sondern auch zu den englischen und frangösischen Bolkstheatern durchdrang. Diesseit der Bogesen bewieß A. W. v. Schlegel, daß es mit der Bühnen-Dichtung der Franzosen nichts sen, jenseit der Vogesen galt es ziemlich allgemein als ausgemachte Sache, daß die deutsche dramatische Poesie trot Leffing, Goethe und Schiller noch "in der Wiege der Kindheit"

liege, und diesseits und jenseits verschlang tropdem die eine Nation gerade das roheste Bühnenfabrikat der andern mit größtem Behagen.

Man kann fagen, daß die Frangofen den Manierismus des Theatralischen eben auf dem Theater zuerst satt bekom= Man entsetzte sich über die Komödie in der men baben. Komödie viel früher, als über die Komödie im politischen Leben. Die regelrechten, deklamatorischen fünfaktigen Trauerspiele der alten frangofischen Schule maren niemals lanawei= liger, als in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts. Man ertrug sie noch aus Etikette, um des nationalen Berkommens willen. Dagegen griff die Mode, wo möglich ein balbes Dutend einaktiger Possen, Dramen und Operetten auf einen Abend zusammenzuwerfen, immer mehr um sich und verbreitete sich auch nach Deutschland. Durch die thea= tralischen großen Bilder der Historienmaler war die sinnige fleine Genremalerei fast ganz verdrängt worden; in diesen fleinen Theaterstücken dagegen, so bedeutungsloß sie an sich seyn mochten, hatte sich die Tradition des anspruchlosen Genrestyles wenigstens auf die Bühne hinüber gerettet. Etwas ähnliches war es mit der gleichzeitigen Liebhaberei an dem Ausverkauf des Aurze-Waaren-Lagers der Iprischen Boesie burch die zahllosen Almanache. Ein französisches Blatt von 1811 berichtet uns, daß zu Neujahr bei einem einzigen Buchbändler des Balais Royal nicht weniger als 43 neue Musen= almanache ausgestellt gewesen sepen, mit einem Gesammtinhalt von beiläufig 6450 neuen Gedichten. In diesem "Dichterwald" waren die Leute doch wenigstens einigermaßen vor dem "großen Styl" sicher, der sie sonst auf Schritt und Tritt verfolgte.



Als Platen seine Lustspiele geschrieben, stand in unsern Feuilletons geraume Zeit in stehenden Lettern die Klage zu lesen, daß unsere Komödie nur noch für die rein litterarische Satyre Raum biete, und daraus wurde — nicht mit Unrecht — ein Schluß auf die Abgestorbenheit des öffentlichen Lebens gezogen. Ganz dieselbe Erscheinung sinden wir aber auch in der Napoleonischen Kaiserzeit. Hier handelt es sich nicht einmal um blos gedruckte Lustspiele, sondern die rein litterarische Satyre droht sogar die Bühne zu beherrschen. Sin großer Theil der neuen Komödien, namentlich der doch so volksthümlich ursprünglichen Landevilles, sind bloße Parodien der ernsten Stücke des Théâtre français und der großen Oper.

Es war eine recht drollige Bettlerwirthschaft. Die Traaödie war so arm geworden, und das Lustspiel so arm, daß das Lustspiel nichts besseres zu thun wußte, als sich lustig zu machen über die Armseligkeit der Tragödie. Dadurch zeigte es aber, daß cs eigentlich noch ärmer sen, als jene. Besonders wurden die schwermuchtigen heroischen Süjets -Brunhild, der Tod Adams, der Triumph des Trajan, Tamerlan. Abel 2c. — mit benen sich ein kaiserlich französisches Publikum gleichsam officiell langweilen zu muffen glaubte, weil es selber in einem so heroischen Zeitalter lebte, auf dem Baudeville=Theater gehörig durchgehechelt. Weil man die Kritik des öffentlichen Lebens in der Komödie nicht spielen durfte, spielte man Litteraturkritik. Ja man begnügte sich nicht einmal mit der Parodie einzelner litterarischer Erschei-Wie die Journalisten zu Zeiten durch Collectivfritiken auf ihrem Büchertisch aufräumen und ein Halbdutend

neuer Bücher gleich in einem Artikel abthun, - sogenannte Hinrichtungen — so finden wir hier auch Komödien, die sich als Collektivkritiken darstellen, und in einem einzigen Akt eine ganze Reibe dramatischer Novitäten mit Spott begießen. 1810 erschien z. B. auf dem Barifer Baudeville-Theater ein Stud: "die Gerberge in den Wolfen." welches sich schon im Untertitel als "petite revue de quelques grandes pièces" ankündigte, und nicht weniger als sechs neue Opern und Schauspiele auf einmal persiflirte. Als Nicolo Fouards Aschenbrödel so glänzenden Ersolg gewann, erschienen Dutende von Parodien; jedes Theater wollte ein eigenes Aschenbrödel für sich geben, und zulett brachte man eine Vosse auf das Baudeville-Theater, in welcher "die ganze Familie der Ajchenbrödel," die selbst schon zum Theil Barodie waren, gemein= sam wieder parodirt und kritisirt wurden. Aecht französisch hatten an dieser Komödie, die sich eine ganze Sammlung anderer Komödien zum Gegenstand genommen, auch nicht weniger als drei genannte Verfasser gearbeitet.

Aschenbrödel ist überhaupt für die culturgeschichtliche Charakteristik der Glanzjahre des Kaiserthums sehr interessaut. Das Stück wurde ursprünglich (1810) für die vierzehnsjährige Alexandrine St. Aubin geschrieben, welche mit demselben das Theater Feydeau vor dem Bankerott rettete. Das Textbuch, das kecke Wagniß, ein altes Kindermärchen für die Oper zu bearbeiten und einem vierzehnjährigen Kind die Hauptrolle darin zuzutheilen, verrückte anfänglich den Parissern förmlich die Köpfe; die Musik wurde weniger beachtet. Bei den zwanzig ersten Vorstellungen sollen 110,000 Livres eingegangen seyn. Jest ist es umgekehrt sast nur noch die

anmuthige Musik, welche diese Oper frisch erhält, während das Tertbuch veraltet ist. Die beutigen Darstellerinnen Aschenbrödels sind auch entsprechend im Alter vorgeschritten und, abweichend von Alexandrine St. Aubin, fämmtlich unzweifelhaft bereits confirmirt. Dieser Jubel der Pariser über das unerhörte Ereigniß, ein dramatisches Kindermärchen in der komischen Oper zu seben, bieng aber schwerlich zusammen mit jenem "Geschmack am Bunderbaren," der bei den Bolks= bühnen eingeriffen war. Etienne, der Tertdichter, hatte binreichend dafür gesorgt, daß von der inwendigen, die handeln= den Gestalten selbst durchleuchtenden Romantik des Bolks= und Zaubermärchens, wie man sie gleichzeitig in Deutschland träumte, in seinem Aschenbrödel nichts zu finden sen. hatte nur das Märchenhafte der Intrique und ihrer Lösung beibehalten und die vom Maschinisten exercirte Coulissen= Aschenbrödel eröffnete darum auch feineswegs Romantif. eine dramatische Märchen-Epoche, etwa wie wir Deutschen jett — Dank Herrn Andersen — in einer Epoche der Mär= chen=Novelle leben. Aschenbrödel, oder richtiger die Familie der Aschenbrödel, blieb vereinzelt steben. Der neue theatralische Effekt des Kindlichen auf der Bühne war das Bestrickende, und ein solcher Effekt ist eben nur möglich, so lange er nen und einzig ift, Unmittelbar nach bem Wiener Friedens= schlusse, zur Zeit der größten politischen Macht und Berrlich= keit, welche die französische Nation jemals erlebt, liegt Paris gefangen in den Banden — der "Cendrillomanie!" Das ist die bitterfte Satyre auf den "großen Styl," auf die "große Kunstepoche," auf die "große Epoche" überhaupt! Wie froh war man, alle diefe theatralische Broße gegen ein Stücken

Kinderei vergessen zu dürsen, die selbst wieder den Manierisemus des Theatralischen an der Stirne trug! Die Cendrillomanie war eine Weissagung auf die Tage des tiefsten Falles und auf die Tage der Bourbonischen Restauration.

Die Wirkung Aschenbrödels und der komischen Oper der Napoleonischen Zeit überhaupt hat aber auch noch einen tiefern Grund. Man schlug, wie gesagt, die Bedeutung von Nicolo's Musik gegenüber dem Textbuch Etienne's damals nicht als die höbere an, wie wir es jest thun. Allein eine Nummer wenigstens griff den Leuten gleich Anfangs wunder= bar in's Herz binein: die kleine aus wenigen Tonen aufgebaute Romanze Afchenbrödels. Sie war ein Volkslied, und zwar ein ächt französisches. Hier stoken wir auf ein merkwürdiges kunstgeschichtliches Phänomen. Während fast alle übrige Kunst in Frankreich in einen theatralischen Manierismus, in einen gemacht großen Styl verfallen mar, griff die komische Oper die alte nationale Form des Volkslieds, die Romanze, wieder auf, und hauchte ihr ein anmuthvolles neues Leben ein. Wie der Charakter eines ein= zelnen Menschen nie ganz der eines Bosewichts, eines Tugendhelden, eines Bedanten ift, fondern stets gemischt aus allerlei widersprechenden Grundstoffen, so auch der culturgeschichtliche und funftgeschichtliche Charafter ganzer Völker und Zeitabschnitte. Die versteifte bilbende Kunst in der Spätzeit des siebzehnten Jahrhunderts hatte immer noch ihre Ergänzung in der volksthümlichen Naturkraft der Genremalerei gefunden, und in dem Maße, als die theatralische Manier des großen Styls das gefammte französische Runftleben austrocknete, begann auf der einzigen grünen Dafe der

fomischen Oper der Born des einfachen volksthümlichen Gesangs immer reichlicher zu fließen. Die großen Stylübungen der David'schen Malerschule sind veraltet, und von den Prunkswerken der Pariser großen Oper aus Napoleons Zeit haben sich nur noch Spontini's Tondichtungen lebendig erhalten, aber die schlichten, fröhlichen Romanzen und Chansons Daslayrac's, Della Maria's, Mehul's, Boieldieu's, Nicolo's sind frisch geblieben, und leben nicht blos auf den Brettern, sondern auch im Munde des Bolks fort bis auf diesen Tag.

Während aber die gebildeteren Franzosen der Napoleonischen Zeit bei dem volksthümlichen musikalischen Humor der komischen Oper die theatralische Manier des großen Styls eine Beile vergaßen, suchte das "eigentliche Volk" im Théâtre de la Gaieté und im Ambigu comique, die doch schon ihrem Namen nach ber Beiterkeit geweiht waren, Schaueritude als Volksbelustigung auf und gräuelvolle Melodramen statt harmlofer Possen. In diesen Stücken mar die theatralische Manier des großen Stols oft bis zum ästhetischen Wahnsinn gesteigert. Sollten sie besonders schauerlich senn, dann nahm man ihren Stoff aus der deutschen Geschichte. Räuberstücke ersten Rangs mußten im Schwarzwald spielen, wie überhaupt in der Volkslitteratur der Franzosen le forêt noir geraume Zeit als die eigentliche Urwildniß mitten in Europa erscheint. Geschah es doch auch noch in fpäterer Reit, daß ein Franzose, dem man in Baden Baden den Fürsten von Fürstenberg als den größten Standesherrn des Schwarzwaldes zeigte, voll Erstaunen ausrief: "Mais il n'a pas l'air d'un sauvage!" Jene Melodramen sind die Vorläufer der Gräuelstücke aus dem Leben des Proletariats auf den

beutigen Parifer Volkstheatern. Bei beiden zeigt sich, wie tief die wollüstige Freude an dem Schauspiel gewaltsamer Leidenschaft, am Anblick von Elend, Berzweiflung, Wahnfinn, Mord und Todschlag und Spigbüberei dem roben Menschen eingepflanzt ift. Man zog die Schauerstücke auf die der Komödie bestimmten Bretter, weil das haarsträubende Entsetzen eine drastischere Komödie abgab, als autmütbiger Humor und stacheliger Wit. Bier findet das Bolf die Theatereffecte wieder, an welchen es vor dem Blutgerüft der Schreckenstage Geschmack gefunden hatte, und die letten rothen Schlaglichter jener theatralischen Revolution fallen auf die Coulissen der Navoleonischen Volksbühne. Und bier erinnere ich wieder an meine oben aufgestellte Behauptung, daß nicht etwa einzelne Kunftfreise, sondern daß der Volks= geist selber erfüllt gewesen sey von dem Manierismus des Theatralischen.

Die kaiserliche Polizei ließ diese gräuelvollen Volksschausspiele gewähren, während sie die schückternste Satyre über die öffentlichen Zustände auf der komischen Bühne mit Stumpf und Stiel ausrottete. Als der Komiser Brunet bei der Answesenheit mehrerer gekrönten Häupter in Paris ein Talglicht, welches ihm auf der Bühne vorgesett wurde, mit dem sehr unschuldigen Wortspiel zurückwies: "Eh comment! il y a tant de cire (Sires) à Paris et on m'apporte toujours de la chandelle," wurde er gleich in's Gesängniß gesteckt. Sine leise Anspielung auf die beabsichtigte Landung in England hatte ihm vorher schon acht Tage Arrest gebracht. Dersgleichen Dinge begreift und greift die Polizei. Die sociale Gesährlichseit jener Melodramen aber, die freilich im Schwarzs

wald oder in den Apenninen spielten, begriff sie nicht, weil sie selbst auch mitbefangen war in der krankhaften Berstimmung des Volksgeistes, welche jenes wollüstige Gefallen an dem theatralischen Effekt des im Eroßen organisirten Mordes und Todtschlags erzeugt hatte.

So ließ Napoleon seinerseits das Theaterpublikum die ästhetische Volkssouveränetät nach Belieben entfalten, und wenn er in der Loge faß, so pfiff man ein mißfälliges Stud ebenso gut aus, oder wehrte gar, daß es zu Ende gespielt wurde, wie wenn er nicht zugegen gewesen wäre. Goethe wird erzählt, daß er bei der Aufführung des Schlegel'schen Jon in Weimar dem Rublikum, welches zu zischeln und zu lachen begann, mit mächtiger Stimme zugerufen habe: "Man lache nicht!" Und sie wurden still. Navoleon glaubte den aus der Revolution herübergekommenen republi= kanischen Tumult des Theaterparterre's ichon gulassen zu können, wenn er nur sein Parterre von Königen in Rube und Ordnung hielte. Allein er übersah, daß zumeist durch sein Regiment der Manierismus des Theatralischen auch in der Politik zum Princip erhoben und geheiligt worden war, daß er selber die Nation daran gewöhnt hatte, die öffentlichen Angelegenheiten aus der Perspektive eines Theaterpublikums zu betrachten. Es war daher kein Bunder, daß diefes Bu= blikum, welches so gang gewöhnt war, die Stücke in des Raisers Gegenwart nicht zu Ende spielen zu lassen, endlich auch das Fallen des Vorhangs begehrte, als der Raifer selber fein Stud gerne noch viel länger fortgefpielt hätte.

Das unvergleichliche Genie des Helben und des Staats= mannes konnte Napoleon bennoch nicht zum wahrhaft großen

Manne machen, weil ihm jene sittliche Größe gebrach, welche um der Wahrheit und Gerechtigkeit willen den Egoismus und den perfönlichen Ehrgeiz hätte opfern muffen, als Gott ibm den zermalmenden Beruf in die Sand legte, die Geschicke der Bölker eines Welttheils abzuwägen. Mit der Glorie des Helden theilte seine ganze Epoche und mehr noch seine Nation diese seine sittliche Schwäche. Die innere Hohlheit eines mehr auf Eigensucht und Ehrgeiz, als auf Wahrheit und Gerechtigkeit gegründeten öffentlichen Lebens ließ auch die Kunst der Napoleonischen Spoche hohl und unklar werden. Und ta sie mit allen ihren Ueberlicferungen noch so enge dem acht= zehnten Jahrhundert verwachsen war, wo eine ähnliche innere Unwahrheit die äußere Unnatur des Zopfstyles erzeugt hatte, so konnte sie viel weniger Neues schaffen, als vielmehr das Alte zum völligen Ausleben und Absterben bringen. war die Galgenfrist, die sie dem vor der Revolution principiell bereits gerichteten Zopfstyle gewährte. Den Odem eines neuen Lebens brachte die sittliche Erhebung ber Bölker in den Befreiungskriegen, und damit zugleich eine bei allen Mängeln bennoch ohne Vergleich wahrere, in vielen Stücken auch neue Runft, den vollständigen Bruch des neun: zehnten Sahrhunderts mit dem Zopf. Denn nicht nur das große Drama der Weltgeschichte, auch die bloße Episode der Kunstgeschichte umschließt in dem Walten ihrer beiteren Mächte ein Weltgericht.

## Samuel Amsler.

Gin Charaftertopf aus der Münchener Runftichule.

1858.

"Die Zeit" schafft den schöpferischen Mann, damit dieser hinwieder seine Zeit schaffen helse; jeder epochemachende Geist ist zugleich Kind und Vater, Jünger und Meister seiner Zeit. Denn was bedeutet dieses vielsagende Wort "Zeit" hier anders als die Summe der gegenwärtigen Culturentwickelungen, die auf uns einströmen und unsern Geist bezwingen und beugen und bilden; aber unser Geist ist mit seinem Schaffen ja doch auch wiederum ein nothwendiger Theil dieser Summe, und je kräftiger unsere Persönlichkeit von Natur angelegt ist, um so fröhlicher dürsen wir uns der Zeit hingeben. Und je entschiedener ein starker Mann sich hingiebt an seine Zeit, um so siegreicher kann er wiederum dieser Zeit Meister werden.

Diesen Satz könnte man der Lebensgeschichte von Staatsmännern und Helden, von Dichtern und Philosophen im großen Style voranschicken; ich schreibe ihn aber hier als Motto zu der Charakteristik eines Meisters jener bescheidensten Kunft, in welcher die Kunft ter Selbstentsagung das größte Meisterstück ist — eines Rupferstechers, Samuel Amsler's.

Die Zeitgenossen kannten ihn als einen Mann, der den meisten Mitstrebenden voranging durch seinen unbeugsamen Eifer für Reinheit und Idealität in der Kunst, durch seine strenge Auswahl von Originalen des plastischen und großen Styles, durch sein Trachten, mehr ben geistigen Gehalt der Composition und die Größe und Correctheit der Zeichnung als Gluth und Glanz der Farbe in seinen Stichen wieder= zugeben, und die Runstgeschichte hat sein Wirken in dieser Richtung nicht vergessen, wenn sich auch nur noch eine kleine ftille Gemeinde an seinen ohnehin dem großen Publikum fern liegenden Werken erbaut. Diese Grundlinien von Amsler's rein künstlerischer Thätigkeit selbständig weiter auszu= führen, ist jedoch nicht meines Amtes. Ich fasse den Kupfer= stecher vielmehr vom Standpunkte des Culturhiftorikers und sein Leben als ein Charafterbild zur Geschichte unserer Zeit. Und mit dieser Erweiterung des Hintergrundes scheint mir auch die Gestalt des Mannes zu wachsen und bedeutsamer zu werden im Sinne jenes Wortes, welches ich an den Gin= gang dieser Stizze gestellt habe. Nicht der Umstand nämlich. daß Amsler so trefflich gestochen hat, ist mir das Fesselndste in seiner Erscheinung, sondern vielmehr daß er, einmal von den Reformideen der modernen Kunst erfaßt, dieselben mit einer so treuen und unwandelbaren Singebung verfolgte und die Consequenzen dieser seiner Kunstrichtung so innig in seinen persönlichen Charakter hineinwachsen ließ, daß er uns in seiner stätigen, abgeschlossenen, selbstgewissen Natur recht wie ein Mann aus der fabelhaften "guten alten Zeit"

erscheint, während er andererseits doch ein so ächtes Kind des neunzehnten Jahrhunderts war. In der Ausschreung für das von ihm als das ächteste erkannte Kunststreben der Zeit, half er diese Richtung selbständig fortbilden und indem er, mehr als die meisten Fachgenossen, die Entsagung von aller subjectiven Willfür als die erste Tugend des Kupferstechers erkannte und mit wunderbarer Gewissenhaftigkeit übte, ward er gerade vor so Vielen ein geistvoller, origineller das bloße Handwerk besiegender Kupferstecher, während gegentheils jene nachbildenden Künstler, denen diese Entsagung sehlt, gerade darum allezeit die geistlosen Staven des Handwerks geblies ben sind.

Zum Kupferstecher muß man von Kind auf erzogen seyn; Niemand wird sich erst im reiferen Alter zu dieser Kunst bekehren, welche das mühselige technische Vorstudium eines halben Lebens beischt. Aeußerst selten ist aber auch ein großes Talent zum Rupferstecher erzogen worden ohne eine harte Schule der Noth, des Zwanges und der Beschränfung. Denn wer zur bildenden Kunft begabt ift, dabei aber nicht frühzeitig zur größten Selbstentsagung gezwungen wird, daß er selbst in dem äußersten Mühsal der Arbeit noch Freude und fünstlerisches Genügen finden lernt, der wird ein Maler werden, aber kein Rupferstecher. Darum beginnt die Lebens= geschichte fast aller diefer Rünftler mit Beschränkung, Rampf und Entbehrung. Volpato verdiente sich anfangs mit Zeich= nungen zu Stickmustern sein Brod; Schmuter hütete als Metgerjunge die Sämmel neben der Kunftakademie zu Wien und als er sich von da in die Akademie selber hineinstahl, wurde der Direktor zunächst durch den Metgergeruch auf die

absonderliche Erscheinung des hospitirenden Kunstzsingers aufmerksam und durch diese endlich erst auf sein Talent; Joh. Heinr. Lips sollte nach seines Vaters Beruse Dorfbarbier werden und erkämpste sich sauer genug das Recht, seine "Taillen" in die Kupferplatte statt in die Bärte der Bauern zu schneiden; H. Merz fand aus dem Waisenhause den Weg zu seiner Kunst und Jul. Thäter mußte als-Knabe erst darthun, daß er zum Schneider, zum Branntweinbrenner und einigen anderen Berusen nichts tauge, bevor man inne ward, daß er zu einem vortrefslichen Kupferstecher berusen sey.

Dies sind Männer, welche in der Schule der Noth sich mit ihrer mühevollen Runft befreunden lernten. Für eine andere Gruppe wirkte die Vereinsamung in früher Augend und eine versuchte gewaltsame Absperrung von der fünstleri= schen Bahn Aehnliches, wie bei Jenen Noth und Beschränfung. Amsler gehört in diese Gruppe. Er war zu Sching= nach im Aargau geboren (1791). Aargau hatte damals noch nicht den Namen des schweizerischen "Culturstaates," und auch diese moderne aargauische Cultur hat wohl wenig mit der Vilege der Kunst zu schaffen. Wenn nun gar vor sechzig Jahren ein junger Aargauer, der kaum über die nächsten Berge binausgekommen war, sich für die Rupfer= stecherfunst begeisterte, so ist dies fast ähnlich, wie wenn Jemand in München von unbezwinglicher Leidenschaft für das Seewesen ergriffen würde. Als Amsler bereits ein berühmter Meister geworden und die Kunde seines Ruhmes auch zu seinen Landsleuten zurückgedrungen war, gab Giner derselben einem Andern, der ihn befragte, was denn aber eigentlich ein Kupferstecher sen? die Antwort: "E Chupfer=

stecher isch Eine, wenn er en ganze Monat amene Stücklig'arbeitet het, so groß wie 'ne Neuthaler, so g'sehscht erscht no nüt."

Wie der Gau, so war auch die Kamilie künstlerischen Neberlieferungen fremd. Sie zählte zu den alten, angesebenen Bürgerhäufern der Gegend, und Amsler's Bater, ein Arzt, war so gang ein Mann von altem Schrot und Korn und in den ländlichen Gewohnheiten der Heimath festgewur= zelt, daß er nicht nur die eigene Bewirthschaftung des ererbten Landautes neben der Uebung der Heilkunst fortführte, sonbern auch seine Knaben bis zum Jünglingsalter, seine Töchter bis zur Verheirathung anbielt den elterlichen Acker mitzu-Von jenen äußeren Anregungen, die so oft selbst ein blos scheinbares künstlerisches Talent frühzeitig spielend entwickeln, war also hier nicht die Rede. Im Gegentheil: trot aller entgegenstehenden Jugendeindrücke brach bei dem jungen Amsler der Beruf zur bildenden Kunft hervor, - zum Näthsel für den Vivchologen. Schlechte anatomische Zeich= nungen weckten den Sinn für die Nachbildung der mensch= lichen Gestalt, bespotische Schönschreibe-Uebungen das Auge für die Linienreinheit des fünftigen Rupferstechers, die Ornamentirung eines Kachelofens führte den Knaben zu den ersten plastischen Studien, der später durch seine Vorliebe für Sculpturwerke vor allen Kachgenossen sich auszeichnen sollte, und bei dem Musterzeichner einer Kattunfabrik mußte ber künftige Künstler sich die ersten Muster und Unterweifungen der Schule suchen. Und doch ist eine beschränkte Jugend oft der größte Segen für das ächte Talent, und ein Knabe, der einmal zum Baumeister geboren ist, wird sich dessen vielleicht entschiedener bewußt, wenn er immer und immer wieder den Bau einer rechtschaffenen Bauernhütte studirt, als wenn sogleich alle Tempel Roms und Griechen= lands vor ihm ausgebreitet lägen.

Der Bater hielt die bilbende Kunst für eine broblose und trieb die Neigung des Sohnes zurück, solange es gehen wollte; erst als er sah, daß dem drängenden Beruf kein Einhalt mehr zu gebieten sey, ging er nach Zürich, "um seinen Jungen bei einem Stechmeister auszudingen." Hier konnte derselbe zunächst wohl nur das trockene Handwerk lernen, wie auch seine spätere Schule bei Heinrich Lips und dann an der Münchener Akademie bei Langer und dem Kupferstecher Heß trot aller Gediegenheit seinen eigentlichen Genius nicht zu wecken vermochte. Amsler sollte langsam und mühesselig seinen Weg suchen, sonst wäre er aber auch bei seinem frühreisen Talent schwerlich ein Kupferstecher und gewiß nicht ein so strenger und ernster Kupferstecher geworden.

Obgleich nur aber der junge Amsler keine andere künstellerische Mitgift als die angeborene im elterlichen Hause bestommen hatte, so machte er doch eine Schule durch, die für sein künstiges Kunstschaffen schwerer wog als manches akabemische Studienjahr. Er wurde nämlich nach altväterlicher Weise, und man muß wohl auch sagen nach altschweizerischer Familiensitte, mit einem Nachdruck zu Fleiß, Ausdauer und Selbstbeschränkung erzogen, daß der Einfluß dieser strengen sittlichen Zucht auch in seiner ganzen Kunst durchbrach und nicht wieder verloren ging.

Die Jugendgeschichte Amsler's erinnert in vielen Zügen an jene seines Kunftgenoffen Johann Georg Wille. Auch dieser

fand in der tiefsten ländlichen Abgeschiedenheit dennoch den Beruf zur bildenden Runft, errang sich an den erbärmlichsten Vorbildern seine ersten Handariffe, bestand allen Widerstreit des Baters, der die Gottesgabe seines Talentes für Teufels= fpuck und einen Sohn, der lieber ein Maler als ein Müller werden wollte, für einen Ungerathenen hielt, schlug den Antritt seines väterlichen Erbautes in die Schanze, um in die Fremde zu wandern und in der mühseligen Bucht des Handwerkes sich allmäblich erft das Recht zu wirklichen Kunst= studien zu erarbeiten. Und so ward endlich aus ihm nicht zwar ein Maler, wohl aber ein großer Kupferstecher. hängt gewiß mit dieser harten Schule zusammen, daß Wille gleich Amsler so gang besonders richtig, rein und fest, so gang besonders meistermäßig sicher den Grabstichel führte, und ist vielleicht mehr als ein blos zufälliges Begegnen, daß Amsler unter feinen früheften Arbeiten ein Blatt von Wille (die Schulmeisterin) mit täuschender Treue der Manier seines Vorbildes nachstach. Wie Amsler in dem großen Künstlerkreise Roms, so fand Wille in den glänzenden Kunftschulen von Dresden und Paris feinen originellen Styl, Ziele und Mittel feines Aber freilich geht dann auch mit diesem Punkte Schaffens. der Weg dieses Sohnes des achtzehnten Jahrhunderts weit ab von dem unferes Meisters. Wille ward ein halber Franzose, folgte dem auf's Zierliche und Glänzende und auf die Birtuosität der Technik gerichteten Geiste seiner Zeit und stach mit Vorliebe nach Genrebildern; Amsler dagegen blieb durch und durch ein Deutscher, achtete den bloßen Glanz und Zierlichkeit und Bravour fast gering und wandte seine ganze Kraft auf die Nachbildung von Werken der Sculptur und

Historienmalerei: Jener der liebenswürdige Epigone einer abgeschlossenen. Dieser der spröde Vorkämpfer einer werdenden Und doch führte jener Adel der Technik, den Wille selbst in das derb realistische Genrebild übertrug, wieder zu einem Vereinigungspunkte mit den ausschließend dem Hoben und Adeligen zugewandten Tendenzen Amsler's. Wie Wille alanzvoller stach, so ward dann freilich aber auch sein Lebens= geschick viel glanzvoller als unseres Meisters. Der anmutbig spielende Künftler erreichte ein bobes Alter, gewann Schäke und Ehren wie wenige Kunftgenossen, und die Asche des deutschen Müllersohnes ward im Lantheon der Franzosen beige= sett; der reformatorisch ringende Künstler dagegen bescheidete sich mit jenem mäßigen Gewinn an Gold und Ruhm, wie er eben den deutschen Männern des Geistes gewöhnlich zu Theil zu werden pfleat und starb, als ein rechter Arbeiter und Rämpfer, im fräftigften Mannesalter.

Obgleich Wille niemals wieder auf seine heimathliche Mühle zurücksehrte, so behielt er sie doch stets in treuem Gedächtniß und schickte den Müllersleuten regelmäßig einen Avant-la-lettre von seinen sämmtlichen Sticken, die auch noch lange nach seiner Eltern Tode dort die Wände der niedrigen Bauernstuben bedeckten. Nehnlich stistete Amsler der-Stadt Aarau und seiner Familie eine Sammlung aller seiner Blätter, welch letztere selbst die kleinsten Arbeiten und frühesten Verssuch in einer Vollständigkeit umfaßt, wie man dergleichen wohl nur von wenigen Meistern besitzen wird.

Die Neigung, die eigenen Werke vollständig zu sammeln, charakterisirt überhaupt den Kupferstecher. Leichter noch als der Maler (der wenigstens seine sämmtlichen Cartons und

Stizzen bewahren könnte), gewinnt er von früh ber das Intereffe für eine vollständige Mappe aller seiner Studien und Arbeiten, weil in denselben so viel mehr Mühfal des Fleißes und einer gewiß oft der eigenen Natur abgetrokten Beschränkung auf den einmal gewählten Gegenstand ruht, während der frei schaffende Künstler leichteren Mutbes wieder bingibt, was der Augenblick geboren bat. Der Kupferstecher dagegen berechnet selbst seine flüchtigsten Schöpfungen nicht nach dem Aufwande von Augenblicken sondern von sauern Wochen und Monaten, und auch an der kleinsten Platte klebt ibm ein Stück eines arbeits: und entsagungsvollen Lebens. Gine folde Sammlung, die, mit den bescheidensten Anfängen beginnend, ein ganzes Menschenleben in wenigen Stunden an unserm Auge vorüberziehen läßt, ist dann freilich eine unschätzbare Kundgrube des Studiums für den Linchologen wie für den Kunftbistoriker, und man begreift, wie die Liebhaber in reichhaltigen Rupferstich-Mappen einen Genuß finden, den ihnen keine andere Kunft bieten kann, und wie die fämmtlichen Stiche und Radirungen selbst eines Bartolozzi vor Zeiten in England zu einem Preise von 5000 Louisd'ors verkauft werden konnten.

In der Sammlung der Amsler'schen Blätter scheiden sich auf den ersten Blick die Lehrjahre von den Wander- und Meisterjahren. Diese Perioden knüpsen sich zugleich an drei verschiedene Dertlichkeiten: die Schweiz, Rom, München. Bon den schweizerischen Lehrjahren habe ich schon oben geredet; überschauen wir jetzt die Arbeiten dieser Zeit. Wir sinden da in dem kurzen Zeitraum von 5 Jahren (1809—1814), im achtzehnten bis dreiundzwanzigsten Lebensjahre des

Kunstjüngers nicht weniger als 68 Blatten und Blättchen Aber so viel überraschend Tüchtiges, ja mitunter technisch Meisterhaftes darunter stedt, so kann man doch ked behaupten, in keinem einzigen dieser Stiche würde ein Kenner den Grabstichel Samuel Amsler's errathen, wie er später in so strenger Eigenthümlichkeit kunftgeschichtlich bedeutsam ge= worden ist. Diese 68 Blätter nehmen sich fast aus wie eine bunte Frühlingswiese, auf welcher alles mögliche durchein= ander wächst, Gras und Moos, Kraut und Unkraut und große und kleine Blumen jeder Farbe. Es sind nachahmende Versuche, die sich in der vollen Hast jugendlichen Fleißes planlos nach allen Seiten wenden, dazu reine Handwerksarbeit neben den ächtesten Kunftaufgaben. Gin Rafael'icher Engel neben Gebetbuchsvignetten, ein schlafender Amor neben einem Wechselblankett, Studienköpfe und Stadtpläne, der heil. 30= hannes des Domenichino und eine Auswahl Bisitenkarten, Christus am Rreuz und ein Aeskulap für Arzneiglaszettel, Landschaften und Porträte, die Jünger von Emaus und Musterzeichnungen für ein Modejournal. Dazu eine wahre Regenbogenscala der verschiedensten technischen Manieren: die trockene, ehrliche deutsche Art von Joh. Heinr. Lips, die glänzend zierliche Wille's, die edel effektvolle Friedr. Müller's, die sentimental übertriebene der späteren Franzosen. So viel Reindseliges stehet hier in Eintracht nebeneinander und nur in dem Ernste der Arbeit und der täuschenden Nachahmung abut man die schlummernde Rraft des späteren selbständigen Rünftlers.

Diefer Schlummer follte in Rom gelöst werden. Im Frühjahre 1816 wanderte Amsler mit dem Maler Rambour

zu Kuß über die Alven. Er stand gerade im fünfundzwan= zigsten Lebensjahre, in jenem Alter, wo der Mann in der Regel den Grund zu legen pflegt zu alle dem, was er später Selbständiges schaffen soll. Der romantische Geist der Befreiungskriege wehte noch durch die deutsche Nation, und in Rom feierte gerade damals die deutsche Kunst ihr Auferste= hungsfest. Ich sage die deutsche Kunft, noch nicht die deutsch= thümelnde. Man nahm in jener Zeit gerne "deutsch" und ehrlich für gleichbedeutend und "wälsch" für falsch und heuchlerisch. So glaubte Overbeck, indem er Riesole und andere wälsche Meister nachahmte, ja fast geradezu copirte, darum boch nicht wälsch, sondern vielmehr deutsch zu sehn. Denn ber alte Italiener in seiner ehrlichen, naiven Ueberzengungs= treue des Glaubens wie des Kunstideals galt ihm für viel deutscher als zahllose effekthaschende moderne Maler mit un= bezweifelt deutschem Taufschein. Der Däne Thorwaldsen, welcher nach dem ewig wahren griechischen Vorbild griechische Gestalten wahrhaftig bildete, galt für ebenso deutsch wie Cornelius, der aus seinem eigenen Ideal heraus den Helden der Nibelungen typische Formen schuf. Und in diesem groß= artigen Sinne konnte ber Dichter ber geharnischten Sonette, welcher damals zu Rom in jenem Künstlerkreise weilte, singen von dieser "deutschen" Kunst,

> "Die gefämpft hat allerwegen Und noch fämpft zu biefer Frift, Und nur d'rum ift nicht erlegen, Beil sie selbst unsterblich ist."

Im Gegensatz zu der Lüge, der Buhlerei und dem Selbstbetruge des Zopfes, der in der prunkenden Napoleonischen

Runft feine lette Galgenfrist gefunden, erschien es "deutsch," die größten und erhabensten Stoffe zu wählen und schlicht und strenge in der Form zu seyn, aber ergreifend und reich im Gedankengehalte der Composition. In den Kreis der also Strebenden trat nun Amsler in Rom. Thorwaldsen und Cornelius waren zunächst seine Vorbilder; sie pacten seine ganze Seele, und es erstand von Stund an eine vollständige Umkehr in dem ganzen inneren Berufe unsers Rupferstechers. Bis dabin zersplittert, sammelte er seine volle Kraft auf Einen Bunkt und blieb sich felber getreu bis an's Ende. war nicht blos die Wucht der persönlichen Größe jener Freunde und Vorbilder, welche folches wirkte, sondern zugleich die Erkenntniß, daß ihr auf Wahrhaftigkeit, sittlichen Ernst und Gedankenfülle bringendes Schaffen ein wirkliches Zeichen jener ganzen Zeit der Befreiung sep. Amsler hat dies in den Briefen an feine Eltern flar und fräftig ausgesprochen. fühlte zugleich die Verwandtschaft dieser neuen Kunstideale mit seiner Erziehung, mit den Grundaccorden seines Charakters; er fand sich selber in diesem künstlerischen Geiste der Zeit. Dies aber ist das bochste Glück für jeden Künstler, denn es gibt ihm allein die unverwüftliche Freudigkeit und Sicherheit des Schaffens.

Die Mappe ber Amsler'schen Blätter führt den handsgreiflichen Beweiß dafür. In den 13 Jahren (von 1816—29), welche ich als Amsler's Wanderjahre bezeichnen möchte, und die er wechselnd in Nom, Perugia und der Schweiz verslebte, schuf er der Zahl nach nicht zum vierten Theil so viele Werke als in den fünf Lehrjahren, dem Gehalt und der Größe der Aufgaben nach freilich hundertmal mehr. Abgesehen

von einigen Porträten sind es nur mehrere Statuen und Reliefs nach Thorwaldsen, dann dessen Alexanderzug, das Blatt der Nibelungen von Cornelius, der Zinsgroschen von Näke und Rafael's Madonna Connestabile. Nicht blos die Wahl der Vorbilder ist jest in einem sehr bestimmten Kreise begränzt, auch Styl und Technik ist mit einem Schlage selbständig und folgerecht. Wie man in den Lehrjahren Amsler aus keinem Blatte errathen kann, so erräth man ihn jest aus jedem.

Rein anderer bedeutender Rupferstecher hat so viel nach Sculpturen gestochen wie unser Meister, und zwar in der Regel unmittelbar nach dem Bildwerk, nicht erst nach der Zeichnung eines Dritten. Ja er ist durch den Stich der reizenden Thorwaldsen'schen Basreliefs (Charitas, Amor und Benus, Tag und Nacht 2c.), bann ber Statuen bes Schäfers und der Hoffnung zuerst ein ganzer Künstler geworden. Das Hauptwerk von Amsler's Wanderjahren aber ist der Alexanberzug, und man könnte den ganzen Lebensabschnitt des Künstlers geradezu als seine Veriode des Sculpturstiches bezeichnen. Denn selbst seine Blätter nach Delgemälden scheinen jett manchmal fast wie nach plastischen Werken gearbeitet. Die Porträte Papst Vius' VII. und Thorwaldsen's (zwei höchst originelle Stiche) erhalten durch die haarscharfen Umrisse und Die enge Schraffirung fast bas Gepräge von Bronceköpfen, ber Cartonstich nach Näke's "Zinsgroschen" bunkt uns hier und da schier wie nach einem Hautrelief, und das Chriftus= kind der Madonna Connestabile ist unter dem Grabstichel beinahe zu einer plastischen Figur geworden. Amsler verließ später diese den Kenner anziehende, den Laien abstoßende

überscharfe Stechweise, die namentlich dem Nackten oft etwas Metallisches oder Marmornes gibt und uns zeigt wie man aus übertriebener Wahrhaftigkeit unwahr werden kann. Denn wo der Künstler zu ehrlich wird, da hört die Täuschung auf und mit der Täuschung — die Wahrheit. Und in der Kunst ist ja die höchste Täuschung zugleich die höchste Wahrheit. Es lag aber in dem Geifte der ganzen Schule, aus allzuscharfer innerer Treue äußerlich mitunter manierirt zu werden, was wohl auch von den herrlichsten Cartons des großen Cornelius gilt. "Täuschend wahr" stach übrigens Amsler in dieser Periode eben nach Sculpturen. Sonst der geschworene Gegner des genrehaften Naturalismus, wird er hier unvermerkt Naturalist im edelsten Sinne. Namentlich bei den Statuen des Schäfers und der Hoffnung hat er die Natur des Marmors mit einer Treue nachgebildet, die sich mit Wille's Bravour in Seidenstoffen und Metallgefäßen meffen Allein es ist, als ob Amsler nur einmal habe fönnte. zeigen wollen, was er auch im äußeren Effekt vermöge, benn er hat in keinem späteren Sculpturstiche mehr eine ähnlich bestechende Technik beibehalten, ganz im Geiste des Chorführers Cornelius, der im ästhetischen so aut wie im moralischen Sinn das trutige Wort unter sein Bild schrieb, daß er nach Kunst getrachtet, doch "Künste" stets verachtet habe.

In späterer Zeit arbeitete Amsler kaum minder fleißig nach Schwanthaler wie früher nach Thorwaldsen. Auch Schwanthaler, der über der Fülle seiner Gedanken so oft die kleinen Reize vollendeter Ausführung vergaß, war ihm ein verwandter Geist. Dagegen entschloß sich Amsler in übeler Stunde zum Stich des weichen, sentimentalen Christusbildes von Dannecker. Für dieses vielbewunderte Werk, welches mehr durch den Marmor als durch den Geist wirkt und Formenarmuth und Gedankenleere für Einfalt und Naivetät ausgibt, wäre ein eleganter Modekupserstecher der bessere Mann gewesen. Während der Arbeit fühlte Amsler selber, wie fremd ihm das Werk sey und vollendete die Platte mit Unlust. Man glaubt dann freilich auch kaum, daß der nämliche Künstler dieses Blatt und die mit so warmer Liebe durchgeführten Thorwaldsen'schen Statuen gestochen habe. Denn Amsler war ein Charakter in der Kunst wie im Leben und konnte nicht heucheln.

Zwischen Schwanthaler und Amsler entspann sich später der freundschaftlichste Verkehr; bei der lebenslustigen Natur des Bildhauers und dem ernsten, verschlossenen Wesen des Rupferstechers freilich wohl mehr auf dem Grunde künstleri= scher als gemüthlicher Verwandtschaft. Als Schwanthaler zulett lange Reit auf's Krankenlager gefesselt war und im Bette noch raftlos entwarf und zeichnete, spann er auf tau: send kleinen Zettelchen von Haus zu Haus seine Unterhaltung über die gemeinsamen Kunst-Interessen mit Amster fort, und der Rupferstecher leitete nicht selten das Aktzeichnen der Schüler im Atelier bes Bildhauers. Zum Gedächtniß für ein so seltenes Zusammenwirken modellirte Schwanthaler einen schönen Bokal, den er Amsler zu Neujahr übersandte mit der Bitte, er möge mit demselben jenen Verdruß hinunter= spülen, welchen der schaffende Künstler dem nachbildenden zu bereiten pflege.

Wenn nun gleich Amsler in feinen Meisterjahren über

den vorwiegenden Sculptur= und Cartonstich binauskam, so verblieb ihm doch von daher die geistvolle scharfe Zeichnung, ber bestimmte Vortrag, und durch das Einleben in eine so gewaltige Kraftnatur wie Thorwaldsen befähigte er sich, unmittelbar nachber eine andere Kraftnatur. Cornelius, so strena und wahr in die Sprache des Grabstichels zu übertragen und bessen Titelblatt zu den Nibelungen in jener großartig ein= fachen Weise zu stechen, die seitdem ein Vorbild zur würdi= gen Wiedergabe so vieler Zeichnungen und Fresken des idealen Styles geblieben ift. Es lag sogar in dem bestimmten Lebens= plane Amsler's, sich in seinen reiferen Jahren gang dem Freunde Cornelius zu widmen und beffen fammtliche Fresken in der Münchener Gloptothek zu stechen, allein die Ausführung ward aufgeschoben und erst in unsern Tagen blieb es Eugen Eduard Schäffer, dem Genoffen und Beinr. Merz, bem trefflichen Schüler Amsler's vorbehalten, ernstlich Hand an's Werk zu legen. Amsler galt in Rom schon für den berufenen Aupferstecher der neuen deutschen Schule, und die Begeisterung, womit er die Wiebergabe jener Fresken als seinen wahren Lebensberuf erkannte, zeigt, daß er selber auch wußte, wie er stand, sie zeigt zugleich mit welcher Energie der reformatorische Künstlerkreis gemeinsam seine Ziele verfolgte.

Der Gang Amsler's von der Plastik zum Carton und der Freske und von da erst wieder zum farbengesättigten Delbilde beschreibt zugleich den Weg für die ganze Restauration der modernen bildenden Kunst. In den Wandersjahren mußte Amsler bei seinen Sculpturen erst wieder vergessen, was er in den Lehrjahren von den glänzenden Effekten

bes Farbenstiches bereits gelernt hatte, um in den Meistersahren auch zur Wiedergabe der Farbe in höherer, reinerer, ehrlich deutscher Weise zurückzukehren. Man kann diesen Weg an dem Katalog der Amsler'schen Stiche Schritt für Schritt verfolgen, ja man könnte einen Commentar zur neuen dentschen Kunstgeschichte des idealen Styles schreiben, indem man nur glossirend den Nummern dieses Kataloges nachginge, in so stätiger und folgerechter Hingabe ließ sich unser Kupferstecher tragen von der Strömung seiner Zeit.

Rede entschiedene Reformbewegung ist einseitig. ⊗n hatten sich auch die Erneuerer der deutschen Historienmalerei in ihren Stoffen auf die höchsten Probleme der Geschichte. und Sage, in ihrem Styl mit gefliffentlichem Reinigungs= eifer, auf die schlichtesten Mittel einer mehr gedankenreich anregenden als sinnlich packenden Darstellung beschränkt. Der Glaube an die wiedergefundene ächte Kunst formte sich zu einem Dogma; wo aber ein Dogma ist, da gibt es auch Orthodoxie und Keterei, und je dicker die Dogmatik, um so magerer wird die Toleranz. Gewiß ohne ausschließende Tendenz, aber mit um so harmloserer Sicherheit folgte Amsler, ber nachbildende Künstler, jenen schöpferischen Meistern. Er mar kein orthodoxer Nazaräer, er stach mit derselben Liebe Thorwaldsen's bellenische Götter und Helden wie Rafael's Ma= donnen, wie Overbeck's Traumgebilde der modern katholischen Romantik; aber er beschränkte sich durchaus auf ideale Compositionen. Seine reformirten schweizerischen Landsleute verwunderten sich mitunter, wie er, der Sohn eines streng protestantischen Sauses, Madonnen und andere katholische Bil= der stechen möge, und meinten wohl gar, er sey selber ein

heimlicher Katholik. Allein er stach im Glauben an die göttliche Schönheit Rafaels, nicht im Glauben an den Madonnencultus, und obgleich er ein guter Protestant war und blieb, würde es ihm vielmehr als Abfall erschienen sehn, ein erzprotestantisches holländisches Genrebild unter den Grabstichel zu nehmen als Overbeck's erzkatholischen Triumph der Religion in den Künsten.

Diese Strenge in der Wahl der Vorbilder charakterisirt unsern Mann; sie ist aber auch ein modernes Wahrzeichen. Edelink stach nicht selten nach unbedeutenden Bildern, die erst in der Wiedergeburt der Kupferplatte einen dauernden Werth gewannen, so daß wohl gar der Kupferstecher den Maler erst zum Künstler machen mußte und der nachbildende schövferischer erschien als der schaffende. Manche Gemälde Lebrun's läuterten sich derart unter Edelink's Grabstichel, daß auf bem Kupfer zum Style wird, was auf der Leinwand Manier gewesen. Dies charafterisirt den Geist des siebzehnten Sahrbunderts und namentlich des Belgiers in jener Beriode. Trot bem Original wollte ber Rupferstecher die Macht seiner Technik und seines Genius zeigen, und war es nicht ein boberer personlicher Ruhm, auf schlüpfrigem Pfade bennoch fest einherzuschreiten als auf gerechten Bahnen? Amsler und feine Genoffen dachten gang anders. Sie bekämpften geradezu jenes tropige Alleinrecht der persönlichen Bravour; statt dem Glauben an die subjective Genialität setzen sie vielmehr den Glauben an das Doama der neuen reineren Runft, die bewußte Tendenz nach festen ästhetischen und historischen Grundsätzen in einträchtigem Ausammenwirken ben guten Geist der alten großen Meister wieder zu erneuern. Durch eine neue reformatorische Akademie bekämpften sie die

alte reactionäre Afademie, wobei allerdings die Gefahr nahe lag, mit der Zeit selber wieder reactionär zu werden. In jenem Sinne stach Amsler nur nach den erklärten lebenden Autoritäten seiner Schule und den strengsten Classistern der alten Zeit. Unter den letztern beschäftigte ihn zunächst Fiesole, dessen Berkündigung er wahrhaft vollendet für den Stich zeichnete, doch ohne die Zeichnung später auf die Platte zu bringen, dann dessen jüngstes Gericht, welches jedoch gleichfalls nicht zur Aussührung kam. Bei Rasael begann er — ganz im Geiste seiner Schule — mit dem gebundneren Jugendwerken und wagte es erst über die alterthümelnde Madonna Connestabile und die Grablegung zur Münchener heiligen Familie und der Madonna Tempi vorzuschreiten.

König Ludwig von Bayern hatte schon als Kronprinz Amsler in Rom kennen gelernt in seinem engen und nothwendigen Zusammenhang mit der Cornelius'schen Schule. Mit der zähen, fast mathematischen Consequenz, welche dieser Fürst in den einmal erfasten künstlerischen Plänen versolgte, hielt er von da an den Sedanken, Amsler nach München zu berusen, sest, dies derselbe 1829 zur Wirklichkeit wurde. Der Meister sollte in der neuen Kunsthauptstadt eine Kupserstecherschule gründen.

Im achtzehnten Jahrhundert war Paris ein Sammels punkt der großen Kupferstecher gewesen, und die größten Meister des Auslandes mußten dort dem Ruhme der französsischen Schule dienen. Denn diese abgeleitete und dienende Kunst gedeiht nicht in Einsamkeit; sie wird sich immer dahin ziehen, wo die andern bildenden Künste bereits versammelt sind. Darum war es z. B. troß der meisterhaften Arbeiten

ber beiden Müller doch nicht möglich, in Stuttgart eine originale Rupferstecherschule für die Dauer zu gründen. München dagegen bildete sich vorerst der breite Boden mannichfaltiaster Kunstthätiakeit, in welchem dann auch die Kupferstecherkunst Wurzel fassen konnte. Es bekundet überhaupt den richtigen Blick König Ludwigs, daß er nicht eine vereinzelte Gruppe der bildenden Künste, sondern alle zumal in seiner Hauptstadt versammeln und dadurch epochemachend für die neue deutsche Kunft wirken wollte. Rein Seitenzweig sollte ohne Aflege bleiben, und die Glas- und Borzellanmalerei erhielt ebensogut ihre Stelle im Ganzen, wie das Staffeleibild und die Freske, Erzauß und Holzschnitzerei so aut wie die Bildhauerarbeit in Stein und die Plastik des Thones und Gppses. Eine neue Rupferstecherschule, dem Geiste der neuen Malerci entsprungen, mußte also den fast nothwendigen Abschluß bilden.

Das Geheimniß, weßhalb König Ludwig mit vergleichsweise kleinen Mitteln so Großes zur Wiedererweckung der
neuen Kunst geleitet, ruhet zum Theil darin, daß er nicht
blos Kunstwerke bestellte und bezahlte, sondern auch einen
steten persönlichen Verkehr mit "seinen Künstlern" unterhielt,
sleißig ihre Verkstätten besuchte, neue Ideen und Entwürse
mit ihnen durchsprach, ihre Arbeiten in allen Stadien besah,
lobte, tadelte und dadurch auch zum geistigen Mitarbeiter
an den Schöpfungen wurde, die auf seinen Vesehl erstanden.
Ein Denkzeichen dieser Anregungen bei Amsler ist das Blatt
der Madonna Tempi, welches er auf den besondern Bunsch
des Königs stach, wohl das zarteste, weichste und anmuthigste
unter den Werken seines Griffels. Ein anderes Zeichen jenes

Berkehrs des Königs mit "seinen Künstlern" findet sich in dessen Gedichten, wo er unter Anderem "Bayerns siedzehn vorzüglichste Künstler" in Xenien besungen hat. Einer dieser Siedzehn ist Amsler, dessen Weise der König als "einsach, bestimmt wie Marc Antonio's" charakterisirt. Und in der That war auch Amsler der Marc Anton seiner Schule und Periode.

Ich nannte die zwanzig Sahre der Münchener Wirkfamkeit (1829—1849) Amsler's Meisterjahre. Er vollendete bier den Alexanderzug und schuf seine übrigen größten Werke: die Grablegung Rafaels, die heilige Familie und die Madonna Tempi desselben Meisters, die Traumdeutung Josephs nach Cornelius und Overbeck's Triumph der Religion in den Rünften. Er stieg von der einseitigen Carton= und Sculptur= manier zu einer geläuterteren Form des Karbenstiches auf: er war jett der entschiedene Meister, der nicht mehr in die Schule ging, sondern selber an der Svike einer Schule stand und eine Reihe trefflicher jüngerer Rupferstecher bildete, die seine Weise weiterführten. Die vielen Cartonstiche, in welchen Thäter und Merz so zahlreiche große Werke von Cornelius, Raulbach, Schnorr, Schwind u. A. neuerdings dem ganzen deutschen Volke zugänglich gemacht haben, ruhen wesentlich auf der von Amsler für diese Gattung geschaffenen Grundlage.

Eine rechte Prüfung hatte unser Künstler noch am Schlusse seines Lebens zu bestehen mit dem großen Oversbeck'schen Bilde, dem "Triumph der Religion in den Künsten." Er unternahm den mühevollen, auf jahrelange Arbeit berecheneten Stich zu einer Zeit, wo das Original nur erst ein rein ästhetisches Interesse hatte und durch so manche schöne

und geistvolle Einzelfigur wohl auch einen Mann wie Amsler fesseln konnte, der sonst in seinem ganzen Wesen der weichen, traumhaften Manier Overbeck's ziemlich ferne stand. Die Arbeit war schon in vollem Zug, als die durch den Maler selbst berausgeforderte beftigste Varteipolemik über jenes Bild entbrannte. Am mildesten loderte der Streit am Aufstellungsorte des Gemäldes, in Frankfurt, wo mehrere große, glänzend reglistische Werfe moderner belgischer Meister freilich einen ungebeuern Gegensat zu Overbeck bildeten. Inmitten dieses Sturmes mußte Amsler im Städel'schen Institute siten und ruhig die ganze große Masse der hinter ihm ab- und zuwogenden Beschauer und ihre verdammenden Urtheile über sein Vorbild und ihre Lobsvrüche der gegneri= schen Bilder mit in Kauf nehmen und ruhig immer weiter zeichnen mit der Aussicht, noch beiläufig sechs Jahre an dieselbe Arbeit gefesselt zu seyn! Dennoch führte er sein Werk zu Ende, wie ein Mann. Er zeigte, daß er berufen sen zu seiner Kunft, deren schwierigster Theil die Kunst der Selbst= Obgleich ihm manchmal Zweifel über sein Vorentsagung. bild kommen mochten, obgleich der Streit der Parteien nicht blos durch sein Ohr, sondern auch durch seine Seele ging. so widmete er doch dem Werk sechs volle Jahre und was ihm zuletzt an Begeisterung für dasselbe abgeben mochte, das ersetze er durch verdoppelte Gewissenbaftigkeit. Bielleicht. nicht minder als eine schleichende Krankheit, nagte diese Arbeit an seinem Leben, bennoch hatte er ihre Vollendung erreicht, als er am 18. Mai 1849 langen Leiden erlag. aber Amsler diesen letten großen Kupferstich begonnen batte, fern von dem Gedanken, einem polemischen Tendenzbild seine

Rraft zu weiben, so erreichte seine Platte auch einen eigenthümlichen, vom Originale abweichenden Effekt. Die in der Karbe so überaus zarten und verblasenen, mitunter etwas mönchisch spiritualistischen Gestalten Overbeck's sind unter bem fräftigen Grabstichel Amsler's entschieden männlicher geworden, das Bild bat von seinem ascetischen Charafter verloren und ist uns menschlich näher gerückt. Der Wider= spruch aber, welcher zwischen der das volle Leben spiegelnden Delfarbe und dem rein Phantastischen aller folder symboli= schen Compositionen überhaupt besteht, verschwindet bei dem Stiche, zumal Amsler hier, vielleicht nicht absichtlos, viel weniger als bei den rafaelischen Blättern auf die Wiedergabe der Farbe gearbeitet hat. Dadurch wird — und von vielen Kennern hörte ich schon das gleiche Urtheil — der Gesammt= eindruck des Stiches weit harmonischer, als des Bildes; und wir können die großen Einzelschönheiten der Overbeckschen Reichnung unbefangener würdigen, als bei dem Driginal.

Der wahrhaft geniale Kupferstecher copirt eben nicht blos, er interpretirt zugleich, aber er soll nicht interpretiren als ein absichtlicher Berbesserer, wie mitunter Seelink gethan, auch nicht als ein Prosessor, der umschreibt, sondern als der selbstentsagende Künstler, welcher, dem veränderten Material entsprechend, umbildet und das Original im Spiegelbilde seines ehrlichen Berständnisses wiedergibt. Darin liegt ein wunderbarer Reiz von Kupferstichen höheren Kanges, daß man ahnt, es haben hier zwei ebenbürtige Geister dieselben Ideen durchgedacht, dieselben Formen durchgebildet und durchzgefühlt, gleichartig und doch auch wieder ungleich, wie wir aus ganz ähnlichem Grunde die Schlegel'sche Shakespeares

Uebersetung nicht missen mögen, selbst wenn wir das Driginal in der Ursprache zu lesen verstehen; denn wir fühlen, es liegt nicht blos ein übersetter, es liegt ein in den modern deutschen Geist überdachter Shakespeare vor uns, ein einheitliches Doppelwerk zweier Zeiten, zweier Nationalitäten, zweier dichterischer Genien. Darum soll der Rupferstecher vorzugsweise ein Denker unter den Künstlern seyn, dem es viel leichter als dem schaffenden Maler vergönnt ist, kritisch zu analysiren, indem er schafft. Dies faste Goethe sehr schön in den Worten zusammen, die er als höchstes Lob eines Rupferstechers über Georg Friedrich Schmidt aussprach: "Bei ihm ist Alles Wiffen, Alles Feuer und was vielleicht mehr bedeuten will. Alles der Wahrheit Stempel. Man kann von diesem wundersamen Mann sagen, daß zwei der trefflichsten Stecher in ihm verbunden seven. Wie er auch irgend die Kunstart eines Andern nachahmt, tritt er immer von seinem außerordentlichen Geiste begleitet als Original wieder hervor." Glaubt man, dieses Prädikat der Originalität und Wahrheit und des Wissens, welches sich mit dem Keuer der Darstel= lung verbindet, könne jemals auch der höchsten blos mechanischen Kunstfertiakeit beigelegt werden? Redes Gemälde erscheint uns in einem guten Stich rationeller, wenn man will rationalistischer; — ein Rationalismus, welcher der Overbeck'schen Mystik bei Amsler so wohl thut. Es verliert ein Stich gegen dem Delbild freilich an der Karbenwärme des unmittelbaren Lebens, mas er an Klarheit und Plastik ge-Denn indem der Kupferstecher die verschmolzenen minnt. Formen der organischen Gebilde auf lauter Linien zurück= führt, abstrahirt er gleichsam ihre rationellste Grundform.

Dies ist Alles kein mechanischer Akt, sondern ein Akt des künstlerischen Denkens und Analysirens, der seinen besonderen äfthetischen Reiz in sich trägt. Darum wird dann auch die Punktirmanier so oft zu einer rechten Manier der Lüge und Heuchelei; denn sie kokettirt mit dem Borgeben, daß auch der Metallgriffel in unbegränzten Uebergangsslächen malen könne gleich dem Pinsel. Der Kupferstecher ist gezwungen, das Formelle des Bortrags viel strenger zu fassen, als der Maler; jede Leichtsertigkeit rächt sich bei ihm sofort als nackte Manier. Durch diese technische Zucht des Grabstichels kam es, daß in der Jopszeit und im Ansange unsers Jahrhunsderts so große und wahre Stylisten wie Edelink, Müller, Wille, Boucher-Desnoyers — im Kupferstich blühten, während die Malerei gleichzeitig in der tiefsten Stylbarbarei versiunken lag.

Darum muß ein großer Kupferstecher mehr seyn, als ein bloßes Talent, er muß zugleich eine Natur seyn, eine Natur, welcher das Streben nach Wahrheit, Bestimmtheit und Formenreinheit ganz besonders tief eingeboren ist und verbunden mit einer reichen Gabe der Selbstverleugnung, der Sammlung und Ausdauer.

Diese "Natur" bes Kupferstechers durchdrang merkwürdig folgerecht Amsler's ganze Persönlichkeit. Dasselbe sichere, strenge und correcte Wesen, welches wir in seinen Blättern bewundern, wurzelte tief in dem ganzen Mann. Er war ein schlichter, streng bürgerlicher Charakter, ein rechtschaffener Haushalter voll äußerster Gewissenläftigkeit, ein Mann, der im Leben die verschwommenen Töne und planlosen Striche ebenso gründlich verachtete, als auf der Kupferplatte. Ein

verschlossener Mann, Vielen bekannt, aber nur Wenigen befreundet, liebte er es in Worten ebenso sparsam zu sepn, wie in den lakonischen Linien seines Grabstichels. Dbaleich er in der Kunst so entschieden Karbe bekannte, nahm er doch kaum Theil an dem Principienwortgefecht der Freunde und Gegner; er räsonnirte und theoretisirte überhaupt nicht über seine Kunst, sondern er übte sie. Als die Revolution von 1848 ausbrach, hatte er kein sonderliches Vertrauen auf die neuen Dinge, weil seiner Meinung nach die Deutschen dabei zu viel schwätten. Den Eifer für die Reinheit der Runft hatte er sich recht eigentlich angelebt. Er hörte gerne Musik, doch nur in der strengen Auswahl einiger Meister der flassischen Veriode. Als ein ächter Mann des historischen Styles las er am liebsten in den Geschichtsbüchern der gro-Ben Historiker alter und neuer Zeit. Künstlerischen Brunk sah man nicht in seinem bürgerlich anspruchslosen Sause; boch hielt er auf einfachen künstlerischen Schmuck; nur durfte ibm derselbe nicht wider sein stollstisches Gewissen loufen. Ein Kupferstich von Dürer hing bedeutungsvoll über seinem Denn obgleich Amsler nie nach altdeutschen Arbeitstische. Bildern gestochen, so wäre er doch nicht so ganz ein Mann der Cornelius'schen Schule gewesen, wenn altdeutsche Kunft und Art nicht befruchtend auf ihn gewirkt hätte. und Marc Anton wiesen ihm den Weg aus dem Labyrinthe der früheren malerischen Effektmanier, und gerade die Blätter aus Amsler's römischen Wanderjahren zeigen zumeist, wie treu er dem schlichten altdeutschen Meister mitten unter den glänzenden Wunderwerken Staliens angehangen. bilder und naturalistische Compositionen kamen nicht an die

Wände der Rimmer unsers Künstlers, und trot alles angestammten Familiengeistes mußten felbst historische Familien= porträts, wofern sie mittelmäßig gemalt waren, im Winkel Dienstboten, die sich durch ein stark verzeichnetes Gesicht oder sonft augenfällige Häßlichkeit auszeichneten, wurden nicht im Hause geduldet: — und so ging die Idiospn= krasie gegen alles Incorrecte und Unreine fort bis hinab zu einer fast peinlichen Reinigkeitsliebe im Essen und Trinken und Allem, was ihn umgab. Wer das unablässige, bis zum Aeußersten gewissenhafte Ringen des Künstlers nach Correctheit der Form und durchsichtiger Reinheit der Technik in seinen sämmtlichen Blättern verfolgt, der begreift diesen Charafter des Privatmannes als einen fast nothwendigen. Denn Reinheit in der Kunft, Reinigkeit im sittlichen und Reinlichkeit im leiblichen Leben sind Geschwisterkinder, und wo eine von den Dreien ausbleibt, da werden sich gar selten die beiden andern einstellen.

Als ein Mann aus ganzem Guß, einheitlich im künstererischen und persönlichen Charakter, vermochte Amsler auch in einer abgeleiteten und dienenden Kunstgattung den ursprünglich schaffenden Genossen sich ebenbürtig anzureihen, und indem sein Charakter so ganz hervorwuchs aus seiner Zeit, durfte er sich fröhlich dieser Zeit hingeben, und doch ist er als ein ächter Mann in seinem Kreise wieder Meister geworden über seite.

Zweites Buch.

Bur Bolfskunde der Gegenwart.

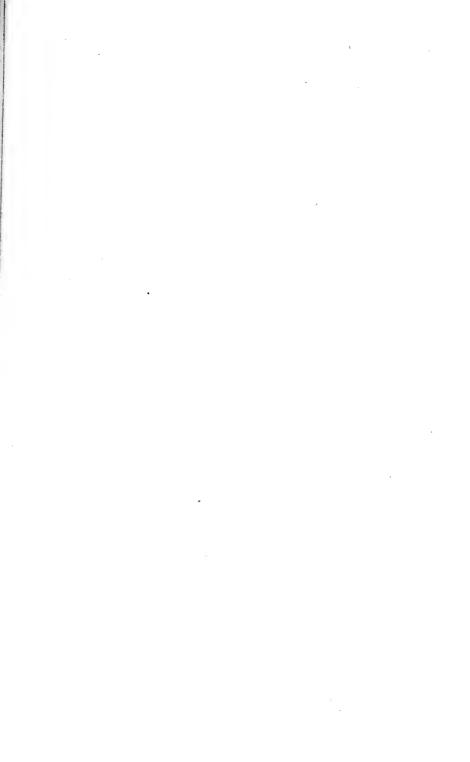

## Die Volkskunde als Wissenschaft.

Gin Bortrag.

1858.

I.

Die Volkskunde als selbständige Wissenschaft ist eine halbvollendete Schöpfung der letten hundert Jahre; die Anläufe und Beiträge zur Volkskunde dagegen sind so alt wie die Geschichte der Litteratur. In den ältesten Seldengefängen und Religionsbüchern — ich erinnere nur an Homer und die fünf Bücher Mosis — besitzen wir ethnographische Quellen, aus deren klarem Spiegel ein Scharfblick der Beobachtung und eine naive Sicherheit der Charakteristik widerstrahlt, wie wir sie in den meisten späteren gelehrten Aufzeichnungen vergebens suchen. Berodot wird der Bater der abendländi= schen Geschichtschreibung, indem und weil er ber Bater der Volkskunde ist; er unternimmt bereits Reisen, um mit dem Geschichtsstudium das vergleichende Volksstudium zu verbinden, und durch fein ganzes Geschichtswerk geht die ethnographische Tendenz, einer in der Parallele sich wechselsweise beleuchtenden Gegenüberstellung griechischen und affatischen

Volksthumes. Dennoch aber wird Niemand behaupten, daß der Verfasser des Pentateuch oder Homer oder Herodot eine wissenschaftliche Volkskunde geschrieben bätten: man nennt diese Männer vielmehr Religionslehrer, Dichter und Geschicht= schreiber: denn die Volkskunde ist bei ihnen nur dienstbar, nicht Hauptzweck. Solange ein Wiffenszweig aber blos bient, ist er überhaupt keine Wissenschaft, er wird dies erst, indem er sein Centrum in sich selber findet, das heißt, indem er frei und felbständig auftritt. Wir nennen darum 3. B. die Nationalökonomie, die Chemie, die Physiologie neue Wissenschaften, obgleich sie als diensthare Wissenszweige uralt sind; neu ist nur ihre Freiheit, kraft deren sie ihr Centrum in sich selber gefunden, ihre Gesetze, ihre Methode aus sich selber beraus entwickelt haben und eben dadurch erst eigentliche Wiffenschaften geworden und dann weiter durch diese einzige Thatsache wunderbar rasch zu einer ganzen Welt von neuen Resultaten durchgedrungen sind. Der Knecht, der ein freier Mann wird, wird zugleich ein neuer Mann, dessen Leistungen nicht blos im Maß, sondern auch im Inhalt seine frühere Anechtesarbeit unendlich überragen.

Die Dienstbarkeit der Volkskunde geht durch die ganze antike und mittelalterliche Zeit. Geographen und Reisebeschreiber, Dichter und Historiker geben nebenbei die lehrreichssten ethnographischen Fragmente, aber kaum Einer macht die Erkenntniß des Volkslebens als solchen zum bewegenden Mittelspunkte seines Schaffens. Ich sage: zum bewegenden Mittelspunkte. Denn wo sich ja selbständige Völkerschilderungen sinzben, da bietet man uns doch nur eine gewisse Summe lose zusammengereihter Beobachtungen, Rohstoff zur Volkskunde,

dem aber die innere Gesetzmäßigkeit wissenschaftlicher Anordnung und Durcharbeitung fehlt.

So hat Pausanias Griechenland, Sprien und Phönicien als Tourist durchwandert und beschrieben, und zwar als ein so vollkommener Tourist, daß Scaliger ihn mit einigem Recht den größten Aufschneider unter allen griechischen Schriftstellern nennen konnte. Allein ein solches subjectives Gemälde aller möglichen Gegenstände und Reiseeindrücke ist noch lange keine selbständige Volkskunde, geschweige eine wissenschaftliche. Man könnte es mit gleichem Fug eine Aesthetik oder eine Kunstzgeschichte nennen, weil die Charakteristik vieler Kunstwerke darin enthalten ist, oder eine Geschichte wegen der eingeslochtenen historischen Anekdoten. Jede Reisebeschreibung als solche kann höchstens eine Materialiensammlung zur Volkskunde, wie zu hundert andern Disciplinen sehn.

Viel höher als Pausanias steht Strabo, der in seinem großen historisch statistischen Werse den ethnographischen Stoffschon zu sichten und zu ordnen und das Volksleben nach seinen örtlichen, geschichtlichen und staatlichen Motiven zu begreisen beginnt. Dennoch nennt man Strabo mit Recht einen Geographen, nicht einen Ethnographen; denn das wissenschaftliche Fundament seiner Arbeit ruht in der Geographie, die überhaupt bei den Alten von den Ländersagen der Logographen bis zu der geometrischen Erdbeschreibung des Ptolemäos viel systematischer bearbeitet wurde, als ihre Schwester, die Volkskunde. Weit früher erforschte man überhaupt die natürliche Ordnung in den Meeren, Bergen und Flüssen, als in den Völkern, und suchte früher selbst die Vesetze der Bewegung der Gestirne seszustellen, als die

Gesetze der Bewegung der Nationen. Denn die Selbsterkenntniß ist zwar in der Theorie aller Weisheit Anfang, in der Praxis aber kommt sie, bei den Einzelnen wie bei den Völkern, viel= mehr erst am Ende.

Nebrigens hat vielleicht der Umstand, daß das Werk des Geographen Strabo für so viele Jahrhunderte das unübertroffene Musterstück einer Landes und Volkskunde war, bis auf unsere Zeit die Neigung rege gehalten, die Volksschilderung zunächst als eine Junstration zur Geographie aufzusassen, das Volk als eine Staffage der Landschaft, da es uns doch umgekehrt viel näher läge, in der Landschaft blos einen Hintergrund des Volkslebens zu sehen.

Nur einem einzigen antiken Autor ist es meines Wissens vollständig gelungen, das Bild des Landes rein als Motiv zur Volkscharakteristik zu behandeln und so das berkömmliche Verhältniß von Geographie und Ethnographie umzukehren, nämlich Tacitus in seiner Germania. Es stebet dieses Buch aber auch vor Allen da, wie eine Weissagung auf die moderne freie und wissenschaftliche Volkskunde, und gerade wegen dieser Originalität wußten die Philologen nicht, was sie aus dem Buche machen follten. Einige erklärten es für das ethnographische Bruchstück zu einem Geschichtswerk über Nerva und Trajan, Andere für eine Sittenpredigt, Andere für eine Sature, noch Andere gar für ein bloßes Concept, für eine bündig stylisirte Notizensammlung zu ir= gend welchen weiteren Zwecken. Statt jedoch zu fragen, was die Germania hätte senn und werden können, wollen wir sie lieber einfach als das nehmen, was sie uns ist: als ein zu einem schriftstellerischen Kunstwerke gestaltetes Volksbild,

welchem weniastens die Abnung schon bervorklingt, aus daß eine solche Schilderei mehr sehn müsse, als ein blokes Archiv von Beobachtungen, und daß vielniehr die Erkenntniß der Naturgesetze des Bölkerlebens demselben die Gliederung und die innere Nothwendigkeit eines organischen Gebildes zu verleiben habe. Selbst der Umstand, daß Tacitus weit stärfer glänzt durch sein Genie der Combination, als der bloßen nüchternen Beobachtung, wodurch er jenen Gelehrten, die sein Buch lediglich als eine Quelle zur Wässerung ihrer eigenen Wiesen benuten wollen, so viel Kreuz verursacht, selbst diefer Umstand zeigt in ihm den Ahnherrn der wissenschaftlichen Volksforschung. Denn bei wem nicht die Gabe der richtigen Combination, der Vergleichung und Folgerung noch tiefer entwickelt ist, als der bloke Scharfsinn des Beobachters, der kann zwar in dem Handwerk des statistischen Stoffsammelns Tüchtiges leisten, aber sicher niemals in der gestaltenden Runft der wissenschaftlichen Volkskunde.

Zu Tacitus, als dem Propheten der selbständigen Volkstunde, blickt darum der moderne Ethnograph mit derselben heiligen Ehrfurcht empor, mit welcher der Philosoph zu Aristoteles ausblickt, der Dichter zu Shakespeare, und er erkennt es als ein verheißungsvolles Zusammentressen, daß in derselben Zeit, wo durch die großen Länderentdeckungen die Volkskunde aus dem langen Schlaf des Mittelalters aufgeweckt ward, in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunzderts, auch die verschollene Germania des Tacitus wieder entdeckt und von den damaligen Gelehrten sosort als ein "goldenes Buch" begrüßt worden ist.

II.

Ich sage, die Volkskunde habe während des Mittelalters in einem langen Schlase gelegen, meine aber damit keineszwegs, daß man es in dieser Periode überhaupt unterlassen habe, Beobachtungen über das Volksleben aufzuzeichnen. Es giebt vielmehr kaum ein mittelalterliches Geschichtsbuch, wo sich dergleichen nicht fänden, und als mit den Kreuzzügen und den immer weiter sich ausdehnenden Kreisen des Weltzhandels der Gegensatz großer Stammeszund Nationalitätsgruppen zu allgemeinerem und lebensvollerem Bewußtseyn kommt, mehrt sich auch die Zahl der Länderz und Volkssschilderungen, dis diese Litteratur in der Zeit der großen Entdeckungsreisen zu einem wahren Strome anschwillt.

Allein diese mittelalterlichen Fragmente zur Volkskunde haben sich doch niemals zu der Höhe eines Strabo oder Tacitus aufgeschwungen, und das enge Schulgerüste der mittelsalterlichen Wissenschaften bietet nicht entsernt einen Platz füreine eigene Wissenschaft vom Volke.

Es ift höchst lehrreich zu sehen, warum das Mittelalter die selbständige Volkskunde vernachlässigen mußte, und ich erlaube mir, hierüber einige Gedanken zu entwickeln, damit Sie durch einen negativen Beweis inne werden, was eigentlich die Lebensluft der wissenschaftlichen Volkskunde seh.

Im früheren Mittelalter muß man die Studien zur Bolkskunde in einem förmlichen Versteck aufspüren, in einem Bersteck bei den Geschichtschreibern. So trocken und mager

aber die Annalisten und Chronisten als Historiser sind, so dürftig sind sie auch als Ethnographen; denn die Auffassung des Bolkslebens hält mit dem Fortschreiten der historischen Kunst stätig gleichen Schritt. Je inhaltvoller und kunstreicher das Geschichtswerk sich austieft, um so mehr Studien zur Lolkstunde, um so mehr Anregung zur selbständigen Behandlung dieser Disciplin werden in ihm geborgen sehn. Welch unermeßlichen culturgeschichtlichen Stoff zur Wissenschaft vom Bolke hat die moderne Geschichtschreibung seit hundert Jahren in ihren besten Werken aufgespeichert, welch reichen Stoff auch die großen antiken Historiker und welch dürftigen die mittelalterlichen Chronisten!

Bunächst aus demselben Grunde, aus welchem sie zwar so naiv, aber auch so arm und trocken schreiben: weil sie ihre Geschichte nicht der Nation erzählten, weil sie kein Bublifum vor sich hatten. Wer Mönchsannalen blos für die Genoffen seines Klosters und etliche andere Männer von der Rutte und Feder verfast, wer die Lebensgeschichte eines Raifers oder eines Beiligen zunächst für etliche Freunde und Gönner schreibt, der erachtet's natürlich überflüssig, seine Geschichte ethnographisch zu fundamentiren; denn die Kennt= niß des eigenen Volkslebens sett er bei so erwählten Lesern als bekannt woraus. Herodot, der seine Geschichte dem griechischen Volke vorließt, kommt schon durch den bloken Gedanken, daß eine Nation ihm zuhört, zum breiten ethnographischen Hintergrunde; denn nichts spricht unmittelbarer gum Herzen des Volkes, als die Kunde vom Volk, nichts belebt bem Unkundigen die geschichtliche Zeichnung anmuthiger, als das ethnographische Kolorit, und durch nichts kann der

Historifer jo gewaltig die bochste sittliche Weisbeit der Geschichte predigen, als indem er das Walten der göttlichen Weltord= nung und des freien Menschenwillens in den allaemeinen Geschicken der Völker ebenso wie in den versönlichen ihrer Helden nachweist. Der Geschichtschreiber, welcher wirken will, der zu einem Volke, zu einem Publikum fpricht, kann sich auch der Mitarbeit zur Volkskunde nicht entschlagen. Aber der Ethnograph soll auch für sich wieder seine Nation vor Augen haben, und indem er ihr ein Bild des Volkalebens vorhält, soll er sittlich wirken wollen. Denn seine Volkskunde wird böchst äußerlich und unwissenschaftlich sewn, wenn sie nicht in die Tiefe der sittlichen Motive und Conflifte der Volksentwickelung niedersteigt, und wer dabei nicht Born und nicht Liebe kennt, der ist entweder ein bloßer Sandlanger, welcher gelehrte Baufteine im Schubkarren guführt, oder ein gefährlicher Mann, mit dessen Büchern man feine Freundschaft schließen soll. Die Philologen meinten, die Germania des Tacitus sev eine Sittenprediat; freilich: eben weil sie eine ächte Volkstunde ist; denn jede ächte Volkstunde ist eine Sittenpredigt. Die ganze Geschichte unserer Wissenschaft zeigt, daß diese ethische Tendenz um so bestimmter bervorbricht, je tiefer und felbständiger sich die Volks= funde entwickelt. So im flaffischen Alterthum, so zur Zeit der Renaissance, wo wenigstens der Versuch durch satyrische Rarikaturbilder dem Volksleben negativ seinen Spiegel vorzuhalten, mit dem neuerwachten Eifer einer wissenschaftlichen Erkenntniß des Volkes Sand in Sand geht.

In sinnig treuherziger Weise hat damals Erasmus von Rotterdam bei der Beschreibung seines Laterlandes Holland

die Kraft patriotisch sittlicher Erhebung in der Volkskunde ausgesprochen mit den Worten: "Dies Land ist mir zum Vaterland geworden, und wollte Gott, daß ich ihm so wohl zur Freud' wäre, als es mir ist." Ein köstliches Motto für Jeden, der in seiner Heimath auch wissenschaftlich zu Hause zu seyn trachtet.

Im achtzehnten Jahrhundert ist es endlich, wo Justus Möser den Zusammenhang der Sitte des Volkes mit der Sittlichkeit und damit zugleich eine neue Epoche des Volksstudiums verkündet. Die Schrift sagt: "die Wahrheit wird euch frei machen." Dieser Spruch soll das Motto der modernen Volkskunde sehn, andeutend ihren hohen sittlichen Beruf, der durch die Wahrheit der Selbsterkenntniß des Volkslebens den Weg zur ächten Staatskunst weist.

#### III.

Man könnte meinen, nichts läge einem jeden Bolke von Kindesbeinen an näher als der Begriff seiner eigenen Volkspersönlichkeit, das bewußte Zusammenfassen der Einzelzüge seines Bolksthums. In der Birklichkeit aber ist es ganz anders. Der Begriff des Bolkes ist eine Abstraction, die bereits einen ziemlich weiten Gesichtskreis der Bildung voraussett. Fragen Sie heute noch den naiven Bauern: er weiß sich unter dem Worte Bolk entweder nur eine höchst beschränkte Gruppe desselben oder auch gar nichts zu denken. Der ethnographische Begriff des Bolkes, als eines durch Gemeinsamkeit von Stamm, Sprache, Sitte und Siedelung

verbundenen natürlichen Gliedes im großen Organismus der Menschheit wird durchaus nur auf entwickelteren Bildungssitusen gewonnen. Man kann fagen, für Millionen von Deutschen ist der einheitliche Begriff des deutschen Bolkes noch immer blos ein todtes Wort, das sie auch aus freien Stücken gar nicht in den Mund nehmen; dagegen hat sich allerdings die größere und gebildetere Masse der Nation allemählich zum Verständniß oder wenigstens zu einer Anschauung der Idee des Bolkes erhoben. Durch einen großen Theil des Mittelalters war dies aber noch keineswegs der Fall und eben darum schon eine eigentliche Volkskunde unmöglich.

3m Kindesalter führt das Volk, gleich dem Ginzelmenschen, ein instinktives Leben, blos das Nächste erkennend; erst allmählich erwacht es zum Bewußtseyn seiner umfassen= deren Ginheit. Dem Nationalitätsbewußtseyn geht das individuellere Familien: und Stammesbewußtsehn voraus. Die Deutschen haben 3. B. erst zur Zeit der fächsischen Kaiser das Bewußtsehn ihrer nationalen Gesammtpersönlichkeit ge= wonnen; das Stammesbewußtseyn dagegen lebte in den beutschen Völkerschaften so weit Geschichte und Sage Kunde gibt. Allein man fprach nur von Friesen, Sachsen, Gothen, Franken u. f. f., erst unter Otto I. beginnt man von Deut= schen zu sprechen. Bielleicht ist keines der großen europäi= schen Culturvölker langsamer zu dem Begriff seiner gesamm= ten, einheitlichen Nationalität gekommen wie das deutsche, aber gerade weil es uns so saner wurde, das Wort und die Thatfache des "deutschen Bolfes" zu finden, scheinen wir auch vor Andern berufen, unfer Volksthum nachgebends um fo grund: licher zu erkennen und um so liebevoller zu begen und zu pflegen.

Im Mittelalter gerbröckelte fich das Bolksleben in ortliche, privatrechtliche, sociale Interessen: Wie man por lauter Rechten zu keinem Recht und keiner Rechtswissenschaft kommen fonnte, vor lauter über einander wuchernden staatlichen Bilbungen zu keinem Staate und keiner Staatswissenschaft, so auch vor lauter Individualismus im Volksleben zu keiner Volkskunde. Feine gelegentliche Bemerkungen, wie sie Egin= bard über die Sachsen gibt, Adam von Bremen über die Scandinavier, Arnold von Lübeck über die Danen, Bruno, Dietmar von Merseburg, Widukind über verschiedene deutsche Stämme — ich fage, folche feine gelegentliche Bemer= fungen zeigen, was felbst die Chronisten des früheren Mittelalters aus dem reichen Schate unmittelbarer Beobachtung für die Volkskunde hätten leisten können, wenn sie es nur der Mübe werth geachtet bätten. Aber es erging ihnen da= bei genau so, wie jett dem gemeinen Manne, der nicht begreift, weßhalb man die Zustände seines alltäglichen Da= senns durchforscht, weil er weder deren Gegensat zu andern örtlichen Zuständen kennt, noch ihre Bedeutung für die lebensvolle Gesammtidee der Nation. Diese Studien über oft höchst kindische und widersinnige Sitten und Bräuche. über Haus und Hof, Rock und Kamisol und Küche und Reller sind in der That für sich allein eitler Plunder, sie erhalten erst ihre wissenschaftliche wie ihre poetische Weihe burch ihre Beziehung auf den wunderbaren Organismus einer ganzen Volkspersönlichkeit, und von diesem Begriff der Nation gilt dann allerdings im vollsten Umfange ber Sat, daß unter allen Dingen dieser Welt der Mensch des Menschen würdigstes Studium fey.

Je klarer ein Volk sich seiner selbst als Nation bewußt wird, um so höher wird es nicht nur in seiner allgemeinen Gesittung, sondern namentlich auch in aller historischen Erkenntniß steigen. Jedem Bolke geht eine neue Welt auf mit bem bewußten Erfassen seiner eigenen Nationalität; es tritt mit dieser Thatsache in ein neues Lebensalter. So hat das Wiedererwachen des im Elende des siedzehnten Jahrhunderts eingeschlummerten deutschen Nationalitätsbewußtseyns in der neueren Zeit auch eine ganz neue Epoche der deutschen Litte= ratur und Wissenschaft, des deutschen politischen und socialen Lebens bervorgerufen. Die Rechtswissenschaft hat sich verjüngt in der Erforschung des Rechtslebens unsers alten Volksthums; die Volkswirthschaftslehre gewann einen neuen unabsehbare Erweiterung in der Erkennt= Boben und niß, daß die Gesetze aller Wirthschaft Sand in Sand geben mit den Naturgesetzen der hiftorischen Volksentwickelung, und auf Grund der Culturgeschichte und der Volkskunde versucht man jett neue Spsteme der Nationalökonomie aufzubauen. Die Staatswissenschaft erblickt gegenwärtig einen Theil ihrer Wurzeln in der Lehre vom Volk, sie verjüngt sich durch diese Thatsache. Der todte, abstrakte Rechtsstaat wird erst beseelt, indem er sich zum socialen und nationalen Rechtsstaate er= weitert. Die Volkskunde felber aber ist gar nicht als Wissenschaft denkbar, so lange sie nicht den Mittelpunkt ihrer zer= streuten Untersuchungen in der Idee der Nation gefunden bat; darum nannte ich sie im Eingange geradezu eine neue Wissenschaft, eine Schöpfung der letten hundert Jahre, denn seit dieser Zeit hat sie allmählich jenen ersten Mittelpunkt wiedergefunden, und damit zugleich eine Külle der Ideen und des Stoffes, eine Selbständigkeit und Schöpfungskraft gewonnen, wie sie bei den, allerdings auch schon von der Jdee der Nationalität getragenen Ethnographen der antiken Welt nicht entfernt vorhanden war.

So gewaltiger Fortschritt in aller Geistescultur wächst hervor aus der Selbsterkenntniß des Volksthums. Der einzelne Geist, indem er sein eigenes Denken denkt, ershebt sich zur höchsten, zur philosophischen Bildungsstufe. Die gleiche Bildungshöhe wird aber bei den Völkern bezeichnet durch die Selbsterkeuntniß der eigenen Nationalität.

## IV.

Beil ein Volk viel leichter die gemeinsame Eigenart einer fremden Nation erkennt und zusammensaßt als seine eigene, so hat sich ganz naturgemäß auch die Ethnographie vom äußeren Umkreis zum Sentrum entwickelt. Beit früher und besser hat man fremde Völker geschildert als das eigene. Ja der gemeine Sprachgebrauch läßt uns heute noch bei dem Borte "Ethnographie" eher an Indianer und Hottentoten denken, oder allenfalls noch an die deutschen Urstämme vor der Völkerwanderung als an unser eigenes Volk in der Gegenwart. Denn selbst die vaterländische Volkskunde hat sich lange Zeit vorwiegend darauf beschränkt, historische Untersuchungen aus fernester Vergangenheit zu geben; sie hat in ihrer modernen wissenschaftlichen Form mit der Sagenund Stammesgeschichte, mit Sulturz und Rechtsalterthümern begonnen und ist erst sehr allmählich zur numittelbarsten

Gegenwart übergegangen. Diesem müheseligen und weitausholenden Wege verdankt sie aber auch das beste Theil ihrer ächt deutschen Gediegenheit und Gründlichkeit. So holten auch noch die Alten ihre besten ethnographischen Stoffe weit her: Tacitus schrieb keine Italia sondern eine Germania, und Adam von Bremen, den Lappenberg den Herodot des Mittelalters nennt, gewann sich diesen für einen Chronisten seiner Zeit so auszeichnenden Namen, durch seine Schilderung Scandinaviens.

Nicht umsonst lieben es fast alle Ethnographen, verhüllt oder offen, durch Parallelen und Gegenfäte zu characterisi= Es verräth dieß sowohl den geschichtlichen Entwickeren. lungsgang ber Volkskunde, die aus der Ferne und durch die Erkenntniß fremder und vorzeitlicher Gegenfäte erft zum Beimischen und Gegenwärtigen hindurchgedrungen ift, wie auch den Gang, welchen jeder Volksforscher persönlich ein= schlagen muß. Nur wer in der Fremde gewesen ist, ver= mag die Heimath objectiv zu erfassen und zu schildern; die Volkskunde ist ihrer Natur nach vergleichend, aus der vergleichenden Beobachtung entwickelt sie ihre Gesetze, und der ächte Volksforscher reist, nicht blos um das zu schildern, was draußen ist, sondern viel mehr um die rechte Sehweite für die Zustände seiner Heimath zu gewinnen. Und man fann fagen, diese selben Studienreisen hat auch Sahrhun= berte lang unsere Wissenschaft gemacht. Wäre Amerika nicht entdeckt worden, — wir wüßten heute gewiß noch nicht halb jo gut, wie es mitten in Deutschland aussieht.

Indem nun aber unsere Zeit zur Erforschung auch der nächstliegenden, gegenwärtigen Volkszustände vorgeschritten

ist, hat dadurch die Volkskunde in der That eine gang neue Gestalt angenommen. Sie ward inhaltreider im Stoff. freier und tiefer in der Entwickelung der Gesetze des Volksorganismus, mächtiger in befruchtender Einwirkung auf andere Wissenschaften und das praktische Leben. Die meisten Beobachtungen, welche an fremden Völkern neu erscheinen, sind bei dem eigenen längst trivial, so daß wir bier gezwungen werden, zu den verborgeneren Motiven und Luständen binabzusteigen und nicht nur neue Thatsachen, sondern auch neue Gesetze zu entbecken. Gerade die auf das gegenwärtige Volksleben der eigenen Nation gerichtete Forschung reicht am wenigsten mit abgeleiteten Quellen aus; wer eine solche Volks= individualität blos nach den Materialien darstellen wollte, wie sie ihm die Bibliotheken, Archive und statistischen Bureaux bieten fonnen, der würde höchstens ein flapperudes Stelett zu Stande bringen, kein Bild das Leben athmet. Dazu bedarf es der unmittelbaren Quellen, zu deren Aufsuchung man auf den eigenen Beinen durch's Land geben muß. Und gerade diese Neuheit eines noch nicht von Hunderten abge= schriebenen sondern zum erstenmale auf's Papier geworfenen Stoffes ist es, die der auf die heimische Gegenwart zielenden Volkskunde ein so jugendliches und frisches Gesicht verleiht. Ich glaube, es gibt wenige Zweige der historischen Wissen= schaften, denen es noch so reichlich vergönnt ist, aus unmit= telbaren Quellen zu schöpfen, wie der unfrigen. Doch meinen noch immer manche gelehrten Leute, wenn Einer etwa auf einem alten Schweinsleder eine neue Notiz über bas Volksleben unserer Urahnen aufspürt, so sey das allerdings Quellenforschung; wenn aber Einer eine gleich wichtige und

neue Notiz über das Volksleben unserer Zeitgenossen aus der unmittelbaren Anschauung des Lebens mit nach Hause bringt, so könne man dies doch nie und nimmer Quellenforschung beißen. Genau genommen finde ich aber zwischen Beidem doch eigentlich nichts Unterscheidendes als das Schweinsleder.

## V.

Gerade bei der Geschichte der Volkskunde mögen wir recht sonnenklar erkennen, wie sich die Wiffenschaft unter= scheidet von dem bloßen Forschen und Aufspeichern. Was ist denn Wiffenschaft? Sie ist nicht das bloße Wiffen von einem Ding, nicht die bloße Kenntniß. Und wenn man die ge= nauesten Kenntnisse, die schwierigsten Forschungen bergeboch aufeinander thurmt, so wird aus diesem babylonischen Thurm doch niemals Wissenschaft. Wissenschaft ist Erkenntniß, die organisch sich aufbauende Summe der Kenntnisse von einem Gegenstand. Nur wer ein Ding bis zum Grunde und aus seinem Grunde kennt, der erkennt es. Erkenntniß ist also ein Begreifen der Dinge nach ihrem Wesen und Geset, nach ihrer innern Nothwendiakeit. Die bloke Kenntnik der Thatsachen des Volkslebens gibt niemals eine Wissenschaft vom Volke: es muß die Erkenntniß der Gesete des Volkslebens hinzukommen und zu einem Organismus geordnet werden. Volksthümlich lebrhaft spricht ter Vater zum Sohn: Kenntnisse sind die einzige Last, an der man nicht schwer trägt, darum hebe jede Kenntniß auf, wo du sie am Wege findest. Das ist ganz richtig, und namentlich im Reiche der Volksfunde sind solche Kenntnisse am Wege zu sinden wie die Brombeeren. Aber freilich sind sie auch nur da, wo die Erkenntniß der historischen, sittlichen und logischen Motive des Volksthums hinzukommt, des Aushebens werth.

Die Volkskunde als Wissenschaft wird darum nicht blos einen statistisch berichtenden sondern auch einen philosophischen Inhalt haben: indem sie die Zustände des Völkerlebens in ihrer Besonderung schildert, bat sie dieselben zugleich auf ihre allgemeinen Gesetze zurückzuführen. Darum ziehen wir Vieles jett zur Volkskunde, was man vor einem Menschenalter noch unter die "Philosophie der Geschichte" rubricirte. In diesem Sinne ift schon Aristoteles in feiner "Politik" ein Vorarbeiter der wissenschaftlichen Volkskunde gewesen, Montesquieu im "esprit des lois," Herder in seinen "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit," und die ge= lehrte Zunft witterte bei dem Letteren gang richtig die unbequeme Morgenluft des eben damals aufgebenden Tages, indem sie auf Anlaß seiner Berufung zu einer Professur nach Göttingen erklärte, Herder sen ja eigentlich gar kein Gelehrter, sondern blos ein Belletrist. In Summa bat die culturgeschichtliche Vertiefung der ganzen modernen Geschicht= schreibung wie die historische Tendenz der neueren Staats= und Rechtswissenschaft unendlich viel dazu beigetragen, der Volkskunde zu einer festen Grundlage innerer Gesetmäßigfeit zu verhelfen. Aber solche Dienste sind bei allen selbständigen Wissenschaften gegenseitig, und die Volkskunde hat Gelegen= beit genug, den Dank, welchen fie ber Geschichte und Staats= wissenschaft schuldet, abzutragen, indem sie nicht minder befruchtend auf jene zurückwirkt. Die Selbständigkeit einer Wissenschaft besteht nicht in ihrer Folirung, sondern viels mehr darin, daß sie andere Zweige in eben dem Maße försdert, als sie selbst von jenen gefördert wird.

Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf den Zu- sammenhang der Volkskunde mit der Staatswissenschaft.

Ohne ein Zurückgehen auf die Naturgesetze des Völkerslebens sind viele der wichtigsten politischen Begriffe gar nicht wissenschaftlich zu begründen, und so wird die Volkskunde geradezu eine Vorhalle zur Staatswissenschaft.

Wie alles Menschliche, so steben auch die Völker unter der Hand einer ehernen Nothwendigkeit, unter der Hand der göttlichen Vorsehung. Die Urbedingungen des Bölkerlebens find in der Natur gegeben, von Gott geordnet; der Mensch fann sie frei entwickeln aber nicht aufbeben. Darum sagen wir — und dies ift ein Sat von ungeheurer politischer Tragweite — die Bölker sind geworden, sie haben sich nicht von Anbeginn durch ein freiwilliges Zusammentreten constituirt, sie haben sich nicht felbst geschieden, sondern sie wurden geschieden. Die Bölkerscheidung ift eine Nothwendig= feit geworden durch die Gegenfätze der Erdzonen und der Bodenbildung. Sie wird eine Nothwendigkeit bleiben, fo lange die Erde ihre gegenwärtige Natur behält. Tieffinnig stellt die Sage der mosaischen Urkunde diese Scheidung der Bölker als eine unmittelbar von Gott geordnete bar in der Erzählung vom Thurmbau zu Babel. Bor dieser Bölker= scheidung werden uns nur gesellschaftliche Entwickelungen der Urmenschen angedeutet: Sanoch baut eine Stadt, Sabal's Nachkommen wohnen in Hütten und züchten Vieh, Thubalkain ist ein Handwerksmeister und Jubal's Söhne sind Künstler,

"Tyrannen und Gewaltige" herrschen unter den Geschlechtern, aber erst nach der Bölkerscheidung kommen "Könige" über die Bölker, und dem Erzvater Abraham wird die erste politische Berheißung. In der als nothwendig gewortenen Ausprägung eigenartiger Bolkspersönlichkeiten wurzeln die ersten Keime zur frei gestalteten politischen Entwickelung. So ist der niemals endende Kampf zwischen Freiheit und Rothwendigkeit das oberste Grundgeset auch im Leben der Nationen, und umkehrend den Spruch Salomonis mag man wohl sagen: "Der Herr gibt den Bölkern den Weg an, aber der Bölker Geist schaffet, wie er fortgehe!"

Dreifach sind die Völker kraft der göttlichen Weltord= nung gebunden. Ihr äußerer nationaler Bestand ist mitbedinat durch den Boden, darauf sie erwachsen. innere materielle Entwickelung ist geboten, geleitet und begränzt durch Naturgesetze des wirthschaftlichen Lebens, die ewig nothwendig sind, weil sie ruben auf dem unabänderlich gemeinsamen der Menschennatur; denn die letten Pfeiler der Nationalökonomie sind nicht mehr zu beweisende Axiome der Mathematik, der Logik und der Psychologie. Aber auch die innere ideelle Gestaltung des Bölkerlebens gebet auf die unabänderlichen und nothwendigen Grundlagen des Menschengeistes jurud. Aus der Erganzungsbedürftigkeit des Individuums wächst der Grundbau der Familie, der Gesellschaft, des Staates und der Kirche bervor als eine Thatsache, die wir frei weiterbilden, aber nicht aufheben können. Alle Specialuntersuchungen über diese Gegenstände und an einer bestimmten Bolkspersönlichkeit werden immer wieder auf diese letten Gesetze der natürlichen Bindung und der natürlichen

Freiheit des Volkswillens führen. Die einschneidendsten politischen Parteifragen drehen sich fast alle in letter Instanz um die Entscheidung über das was frei und was nothwendig ift im Bölferleben. Welch unabschbare Folgen für die ganze Theorie der Gesellschaft wie des Staates bat 3. B. die einzige Untersuchung, ob das persönliche Eigenthum als gegeben mit der Versönlichkeit des Menschen, eine nothwendige Vorbedingung aller Bölkerentwickelung sew, oder nur ein freies und wandelbares Refultat gewisser Culturstandpunkte! Der ärgste Despotismus wie die zügelloseste Neuerungssucht gründen jedes verderbliche Ansinnen auf ihre subjective Auffassung dessen was frei und was nothwendig sen im Volksleben; die Volkskunde dagegen soll objectiv untersuchen, was der unantastbare Urgrund menschlicher Gesittung bei den Bölfern, und was unfer eigenes, freies und wechselndes Gebilde ist, weldes sich auf jenen Granityfeilern aufbaut, und nach welchen bistorischen Motiven sich auch wieder jedes einzelne Bolk individuell beweat. So wird sie auch bier den Spruch verwirklichen, daß die Wahrheit uns frei machen foll.

Auf Grund der wissenschaftlichen Volkskunde läßt sich ein ganzes System der Staatswissenschaft organisch entwickeln und mit mancherlei neuem Inhalt erfüllen. Denn da der Staat entsteht, indem ein Volk sich selber als organische Gesammtpersönlichkeit saßt, seine inneren und äußeren Verzhältnisse auf den Grund eines gemeinsamen Nechtswillens ordnet und solchergestalt die Wohlfahrt des Sinzelnen mit der Wohlsahrt des Ganzen in Ginklang bringt, — so kann man den Ausgangspunkt für die Erkenntniß des Staates gewiß ebensogut von der Idee des Nechtes

nehmen. Bei einer solchen Bearbeitung wird dann nicht nur ein besonders reiches Keld in jenen Vorstudien zu gewinnen fenn, welche Bolk und Land, Familie und Gesellschaft betreffen, sondern namentlich auch für die Theorie der Staatsformen in ihrem Zusammenhange mit Natur und Geschichte der Bölker. Um meisten aber wird der ganze Kreis der Ber= waltungswissenschaften Frucht gewinnen aus der Volkskunde. Man behauptet, die Lehre von der inneren Verwaltung eines Staates, als Cultur = und Wirthschaftspolizei, sen überhaupt keine Wissenschaft, denn aus lauter auf die tausend wech= selnden Bedürfnisse des Lebens zielenden Beobachtungen. Grundfäten, Regeln und Verordnungen zusammengesett, ent= behre sie jedes einheitlichen Mittelpunktes, jeder sostematischen Gesetmäßigkeit und Gliederung. Ich finde aber diesen Mittel= punkt gerade und allein in der Lehre vom Volk und in den Naturgesetzen seiner Entwickelungen. Denn wenn die Cultur= polizei lediglich durch die praktischen Bedürfnisse des Volkes bedingt ist, so wird sie sich auch gliedern können und müssen nach den ethnographischen Gesetzen, auf welche diese Bedürf= nisse zurückzuführen sind. Darum halte ich es in der That für einen höchst bedeutsamen Beruf der Volkskunde, Syste= matik in die Anarchie der Polizeiwissenschaft zu bringen, und nicht minder Logif in die polizeiliche Praxis. Der höchste Triumph der inneren Verwaltungsfunft würde dann darin bestehen, jeden polizeilichen Akt so sicher der Natur des Volkes anzupassen, daß es auch bei den lästigsten Dingen glaubte, die Polizei habe doch eigentlich nur ihm aus ber Seele beraus verfügt und gehandelt.

## VI.

Die Aufaabe meines Vortrags zielt einfach dabin, Ihnen zu beweisen, daß die moderne Volkskunde in der That eine Wiffenschaft ift, und zwar, gegenüber den fragmentarischen Versuchen der älteren Zeit, eine wesentlich neue Wissenschaft. Ich möchte die Volkskunde bei Ihnen wissenschaftlich legiti= miren: man legitimirt bekanntlich aber nur, was neu ober angezweifelt ift. Bei Wiffenschaften von gutem altem Abel, wie 3. B. bei den vier großen Fakultätswissenschaften, den Inhabern der Reichs-Erbämter unserer Universitäten, wird Niemand mehr eine Stunde Zeit verschwenden mit dem Beweis, daß sie wirklich Wissenschaften schen. Ich habe aber selber die Ehre zu einer fünften Sakultät zu gehören, zur staatswirthschaftlichen, deren Brief und Siegel gleichfalls von sehr neuem Datum. Allein gerade dieser Umstand, daß man es für zeitgemäß hielt, die Gruppe der Verwaltungswissen= schaften mit ihren technischen Sülfsfächern für eine felbständige Kafultät zu erklären, ist indirekt eine weitere Legitimation der Volkskunde; denn alle Radien unserer Fakultät laufen zurück in die Erkenntniß der Gesetze des Volkslebens als ihr eigentliches philosophisches Centrum.

Ich zeigte Ihnen, daß die Volkskunde selbständig geworden sey, freigesprochen namentlich von ihrer alten Dienstbarkeit der Geographie und Geschichte; dann, daß sie in ihrer Ausdehnung auf das geistige und sittliche Leben der Bölker die tiessten ethischen Zielpunkte neu gewonnen; daß sie in dem immer heller erwachten Selbstbewußtseyn der Nationalitäten selber ein höheres Bewußtseyn und die höchste sittliche Weihe ihrer Aufgabe gefunden; weiter: daß sie von dem Studium örtlich und zeitlich fern liegender Volksperson-lichkeiten immer tiefer vorgedrungen sey in das Studium des eigenen, gegenwärtigen Volksthums, daß sie überwunden habe den Standpunkt des bloßen Beobachtens und Stoffsammelns, vielmehr dieses nur noch als Mittel erkennt zu ihrem höchsten wissenschaftlichen Problem der Ergründung der Naturgesetze des Volksledens, und endlich daß, als Folge von alle diesem, ihr befruchtender Einfluß auf verwandte Wissenschaften unendlich gestiegen sey, so daß sie sich mehr und niehr im Stande sieht, den Dank, welchen sie jenen schuldet, mit Zinsen heimzahlen zu können.

Eine besondere Beachtung verdiente dazu auch noch die großartige Erweiterung des Gesammtstoffes zur Lolkskunde. Denn während man vordem blos die äußere Eristenz des Volkes beobachtete und sein inneres Leben höchstens nur fofern es sich in charakteristischen Sagen, Sitten und Bräuchen spiegelt, geht die moderne Volkskunde viel tiefer und unter= scheibet sich dadurch von allen früheren Versuchen. Das ganze firdliche, religiöse, künstlerische, wissenschaftliche, politische Leben der Nation erschauen wir aus dem Mittelpunkte der Volkskunde in einem neuen Lichte, dessen Reflex auf das Volksthum selber wieder zurückfällt. Zur wissenschaftlichen Untersuchung einer deutschen Volksgruppe gehören jett eben= sogut kirchengeschichtliche und kunftgeschichtliche Vorstudien wie volkswirthschaftliche und statistische. Denn die Nation ist ein Ganzes und auch die untersten Schichten bes Vol= fes tragen ihre Gabe bei zu unserm höchsten geistigen

Entwickelungen, wie sie von dorther Gaben die Fülle zurück- empfangen.

Fragen Sie, wer denn dies Alles seit hundert Jahren vollbracht habe, so muß ich Sie auf eine ganze Kette der folgenreichsten wissenschaftlichen Thatsachen verweisen: auf die Begründung und Kortbildung einer felbständigen Disciplin ber Statistik seit Achenwall, auf die Neugestaltung der Nationalökonomie seit Adam Smith, auf die Aflege einer felbstänbigen Wissenschaft der Culturgeschichte, wo für uns namentlich Beeren mit seinen Verdiensten um die Verbindung von Geographie, Ethnographie und Geschichte bahnbrechend voransteht; auf die Zusammenführung des Volksstudiums mit der Etbik. wie sie Justus Möser so erfolgreich versuchte; auf die Arbeiten ber historischen Schule der Staats: und Rechtsgelehrten: auf die Reform der Geographie wie sie durch Ritter zum Fundament und unmittelbarften Vorbild für die Volkskunde angebahnt wurde; endlich und ganz befonders auf die mythologischen. antiquarischen und philologischen Forschungen der sogenann= ten Germanisten, wo ich statt Vieler nur die Namen der Gebrüder Grimm zu nennen brauche, um Ihnen mit der Erinnerung an ihre Werke unmittelbar zu veranschaulichen, daß wir von einer neuen Wiffenschaft der Bolkskunde felbst bann reden könnten, wenn wir auch gar nichts weiteres befäßen, als was diese beiden Männer zur Erkenntniß des beutschen Volkes ausgesonnen und ausgearbeitet haben.

Und bennoch nannte ich trot so reicher Vorarbeit und Mitarbeit unsere Wissenschaft eine nur erst halbvollendete. Der Nachweis warum sie zur Zeit noch ein bloßer Torso ist, würde aber kaum minder umfangreich ausfallen können, als der eben versuchte, daß sie eine Wissenschaft ist und zwar eine neue Wissenschaft.

Ich glaube aber bei einem so trockenen und abstrakten Gegenstand Ihre Geduld schon fast über Gedühr in Anspruch genommen zu haben. Allein die Wissenschaft, der wir dienen, ist unsere geistige Heimath, und jeder rechte Mann hält seine Heimath für die schönste der ganzen Welt und spricht gerne von ihr und meint, es müßten auch Andere gerne davon sprechen hören. Und weil wir die veredelnde, sittigende Kraft eines kräftigen und fröhlichen Heimathsbewußtseyns würdigen, hören wir ihm mit Nachsicht zu, mit derselben Nachsicht, welche ich mir von Ihnen erbitten möchte für diesen Vortrag, der Ihnen ja nur darthun wollte, daß, wer seine Heimath in der Bolkskunde gefunden zu haben wähnt, doch nicht eigentlich wissenschaftlich heimathlos ist.

# Der Geldpreis und die Sitte.

1857.

I.

Mit melancholischen Betrachtungen über das theuere Pflaster der norddeutschen Städte wanderte ich zu Ruß von Begesack nach Bremerhafen. Der einsörmige Weg ließ mir Muße genug, meine Gedanken über den Unterschied füd= und norddeutschen Geldpreises zu ordnen und über den Wider= spruch von alten Volksmeinungen und moderner National= ökonomie. Es gibt ja nicht blos religiösen und poetischen, sondern auch nationalösonomischen Volksaberglauben und Volksgespenster, — wie z. B. der Wucher. Sollte es auch ein solcher Volksaberglaube fenn, daß man im Guldenlande mit dem Gulden so weit reiche, als im Thalerlande mit bem Thaler? — ein solches Volksgespenst, daß das süd= deutsche Volk sich förmlich fürchtet vor den Thalern, weil es glaubt, die norddeutsche Theuerung sen ihnen aufgestempelt? Der oberländer Reisende kann freilich beim Eintritt in den rheinischen Südwesten sein Budget getrost verdoppeln, beim Einzug in die norddeutschen Städte verdreifachen, und so die Lehre von der Dreitheilung Deutschlands recht mit Händen

greifen. Andererseits erhitt sich der Groll des altbayerischen Spießbürgers gegen alles Norddeutsche gelegentlich an der Kunde, es habe irgend ein Berliner im hellen Staunen über die billigen Zechen des oberbayerischen Gebirgs den Wirthen gesagt, sie möchten doch keine so naiven Esel seyn und ihre Preise so lächerlich niedrig stellen.

Der Nationalökonom wird diesen Unterschied des Geldpreises durch den entwickelteren Handel und Berkehr des Nordens zu erklären suchen, durch das Borwiegen größerer Städte und den Einsluß Englands an den Nordseeküsten, wohl auch durch die höhere Regsamkeit des norddeutschen Bolkes, welches — materiell und geistig — weniger Kapital ruhen läßt und schon dadurch überall mehr Kapital zu besigen scheint als der langsamere Süden. Allein diese Gründe ersklären zwar Bieles, doch nicht Alles. Denn auf ganz verkehrsarmen Haiden und Hochrücken des mittleren und nördlichen Deutschlands zehrt man in eben dem Grade theuer, als billig an mancher reichbelebten uralten Hauptstraße des oberdeutschen Hochgebirgs.

Unter diesen Erwägungen wurde ich vom Dunkel überrascht und mußte in einer ziemlich elenden Schnapskneipe
am Saume der Geest Nacht machen. Die Wirthsstube erinnerte mich auf ein Haar an ähnliche abgelegene Herbergen
in unsern magern mitteldeutschen Bergstrichen; aber als mein Abendbrod bereitet war, servirte mir der Wirth seitab im
Staatszimmer, das ganz städtisch eingerichtet und ausgeputzt
erschien, wie man's bei uns in einer Bauernschenke mit
einem Strohdach niemals sinden wird, und legte mir gar
zweierlei Brod vor und, ganz vornehm, zweierlei Teller für Schinken und Sier. In sonst völlig ebenbürtigen Schenken meiner mittelbeutschen Heimathberge müßte man statt solchen Tafelluruses vielmehr gewärtigen, daß die Wirthin Sinen frage, ob man auch ein Messer branche, und wo wir so unglücklich wären, keines in der Tasche zu führen, da putt sie das schmutzige, schartige Ding erst vor unsern Augen an ihrer Schürze ab. Ich notirte mir im Gedächtniß diese Thatsache für meine Vetrachtungen über den Unterschied nordund süddeutschen Geldwerthes. Denn es war ja natürlich, daß ich bei der gegen eine süddeutsche Kneipe gleichen Schlages allerdings bedeutend höheren Zeche nicht nur die Speisen und Getränke, sondern auch die Polsterstühle und Wolkenvorhänge der Staatsstube mitgenossen und mitbezahlt hatte und zweierlei Teller und die Gabel mit dem unerbetenen Messer, dessen Keinigung ich nicht mitanzusehen verdammt war.

So trat mir der Gedanke nahe, der Preisunterschied zwischen Süd und Nord dürfte doch nicht so groß senn, als er sich obenhin darstelle, wosern man nur mit vollkommen gleichartigen Größen gegeneinander rechne. Der Unterschied der Sitte erschwert es uns aber freilich gar sehr, die wirklich gleichartigen Größen herauszufinden.

Des andern Morgens wanderte ich in die fetten Wesermarschen hinaus und spazierte so in einer heitern und lehrreichen Woche durch die Osterstader Marsch und das Land
Wursten und Hadeln um die Spize von Cuxhasen herum
und durch das Land Kedingen hinüber zur Mündung der
Elbe. Obgleich mich auf dieser vergnüglichen Wanderung
die Gastsreundschaft alter und neuer Freunde eigentlich kaum
recht ersahren ließ, ob man mit süddentschem Geldbeutel

hier theuer oder billig lebt, so wurde mir doch durch die höchst originellen Zustände gerade dieses Küstenwinkels recht deutlich, daß der Urgrund nord= und süddeutschen Geldpreises viel mehr ein socialer als ein wirthschaftlicher ist.

Um historisch zu beginnen, fange ich auf dem Kirchhofe an. Bei einer altromanischen Tuffsteinkirche im Lande Wursten sah ich Grabsteine von Bauern aus dem sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert. Die alten Bursche waren nach ihrer ganzen Länge im Relief ausgehauen — im spanischen Mantel, mit dem Barett auf dem Kopfe und dem Degen zur Seite, auf dessen Knauf die Hand so trutzig ruhte, als seh der Mann ein Graf oder Herr und nicht ein einfacher Wurster Bauer gewesen.

Es ist also etwas altüberliefertes, wenn die Bauern dieser Marschen auch heute noch als Herren sich kleiden und als Herren leben. Noch wohnen sie freilich im uralten Sachsenhaufe mit bem mächtigen Strohbach, und ber Saupteingang führt durch den Kuhstall, als die eigentliche Prunk- und Schakkammer. Aber hintendran kommen auch noch ganz andere Prunkgemächer, mit dem reichsten städtischen Comfort ausgerüstete Zimmer, geschmückt mit Teppichen und Maha= gony=Meubeln, prächtigen Spiegeln und Bildern, so recht städtisch herrenmäßige Räume nach dem neuesten Geschmack, in denen manchmal felbst eine elegante kleine Bibliothek nicht fehlt. Und der Garten hinter dem Hause ist kein Bauern= garten, sondern ein anmuthiger kleiner Herrengarten, dessen verschnittene Linden und Tarusbäume wiederum bezeugen, daß auch vor hundert Jahren schon diese Bauern vornehme und feine Leute gewesen sind. Die Wolkenvorhänge, welche mich bei jener Schenke an der Geest im Staatszimmer überrascht hatten, fand ich hier gar in der Küche wieder. Einen solchen Großbauer neunt man einen "Hausmann," wenn man aber sieht, was bei ihm Küche und Keller zu leisten vermag, dann kann man den herkömmlichen Sinn des Wortes "Hausmanuskost" nur noch wie lucus a non lucendo nehmen.

Man denkt wohl zunächst, weil die landschaftlich so ein= förmige, oft unwegfame, dem stäten Kampf mit Wind und Wasser preisgegebene Marsch den Menschen gar wenig aus bem Hause lodt, so haben die reichen Leute gang klug baran gethan, ihr haus und ihren Garten möglichst reizvoll auszuschmücken, und wenn sie ihr Haus gleich den Engländern und ihren Garten gleich den Holländern halten, so muffen's ihnen auch die Engländer bezahlen. Der englische Zuchtstier mit feinem gedruckten und wohlbeglaubigten Stammbaum von vier und mehr Ahnen wandert in die Marsch herüber, und . das englische Zuchtschwein, eine wandelnde Kettwalze mit vier winzigen Beinen, deffen Nachkommenschaft haarsträubend rationell gezwungen wird, seine Zeit blos zwischen Fressen und Liegen zu theilen; — dafür geben dann aber auch die Mastochsen der Marsch, so kunstreich ausgefüttert, daß man ihre hintere Fronte mit einem Holzklaftermaß in's Quadrat messen kann, nicht umsonst in ganzen Dampsschiffladungen nach London zurück.

Nun drängt sich aber die weitere Frage auf, ob denn diese Hausleute mit ihrer Großwirthschaft, mit städtischem Luxus und städtischer Bildung noch wirkliche Bauern genannt werden können? Man kann nicht rundweg mit Ja oder Nein antworten. Ohne Zweisel repräsentiren sie die

sociale Macht des Bauernstandes im ganzen Lande; benn der neben ihnen sitende kleine Mann, der "Köthner," der freilich noch in vollkommen bäuerlicher Naivetät dahin leben mag und mitunter, — von Gardinen an den Rüchenfenstern ganz abgesehen, - nicht einmal einen Kamin ober Schornstein besitzt, sondern gleich den Lappen. Finnen und etlichen Spessarter Bauern den Rauch zu Thüre und Kenster außströmen läßt und darum seine Schinken zur Roth in der Wohnstube oder im Kubstall räuchern könnte — dieser Köthner entbehrt noch immer jeder selbständigen socialen Geltung. Die bäuerliche Gesittung also findet in der That ihre Träger in den reichen Sausleuten. Diese aber haben seit alter Zeit städtische Bildung und städtischen Lurus auf das Land verpflanzt, d. h. eine Menge von idealen und eingebildeten, wichtigen und nichtigen Bedürfnissen sind landläufig geworden und eben damit ward das Leben theuerer. Nicht die Dinge an sich stiegen zunächst im Preise, sondern die kostspieligen Nebenbedürfnisse mehrten sich. Ergibt sich aber die ganze tonangebende Gesellschaftsschichte solchen Bedürfnissen, so werden sie zur Sitte des Landes und selbst bei den einfachsten Gegenständen der Lebensnothdurft thatsächlich so aut als im Breise mit eingerechnet. Die Volkssprache bezeichnet diesen Rustand höchst logisch und treffend mit dem Ausdruck: "das Leben wird theuerer." Denn in der That steigt zunächst gar nicht der Preis an sich und das Geld wird nicht wohl= feiler, sondern die Lebensart wird kostspieliger, die Sitte ansprucksvoller, wodurch dann in zweiter Linie aller= bings neben der scheinbaren auch eine wirkliche Preissteige= rung eintreten muß.

In dem üppigen Waizenlande des Donaugaues zwischen Regensburg und Passau kann man noch einen Feststaat der reichen Bäuerinnen sehen, der an Kostbarkeit gewiß nur bei dem Put der vornehmsten Damen seines Gleichen sucht. Denn Häubchen, Rock und Mieder sind von den schwersten Seidenstoffen, mit Goldstickerei bedeckt, das Mieder mit goldenen Ketten, Medaillen und anderem massivem Schmuck behangen, Haube, Mieder und Schuhe aber manchmal gar mit ächten Sdelsteinen besetzt. Allein das Ganze ist doch ein standes-mäßiges Bauernkleid, durchaus nicht vergleichbar dem Herrenkleid jener alten Wurster Vauern, und die Väuerin, welche einmal im Jahr einen solchen Rock anlegt, beschränkt sich an allen übrigen Tagen auf einsache Vedürsnisse und lebt billig trot jener ungeheuern Verschwendung.

So verkehrt die alten Luxusgesetze und Kleiderordnungen waren, so lag ihnen doch Ein gesunder Gedanke zu Grunde. Sie geben nämlich von dem Cate aus, daß ein überstandes= mäßiger Luxus zumeist das Leben vertheuere. Darum sind diese Gesetze auch nicht von Volkswirthen angeregt worden, sondern von denen, die sich für die berufenen Wächter der öffentlichen Sittlichkeit hielten, von den Theologen. Gine Verschwendung innerhalb der Gränze der Standessitten kann vereinzelt stehen bleiben, eine Verschwendung, welche diese Gränze überschreitet, wird es niemals. Ein Gelehrter mag zweitausend Gulden im Jahre für Bücher ausgeben und doch in allem Nebrigen so bedürfniklos bleiben, wie vorber: wenn er aber zweitausend Gulden für Eguipage ausgibt, so werden sich auch seine übrigen Bedürfnisse verdoppeln. Erstreckt sich dieses Ueberschreiten der Standessitte auch nur in Einem

Punkte auf eine ganze Volksgruppe, so tritt sofort entschiedene Verthenerung des Lebens ein.

In einem Lande, wo die Bauern noch standesmäßig bäuerlich leben, wird auch — bei sonst gleichen Verhältnissen — das Leben billiger seyn, als in einem Lande mit verstädtelter Bauernschaft. Ja man kann kurzweg sagen, wo noch ächte Volkstracht herrscht, da lebt man billig. Denn dieser Bauernrock ist das Wahrzeichen des naiven Bauernthums, welches noch wenig eingebildete Bedürsnisse kennt, wenn auch in einzelnen Punkten — bei Hochzeiten und Kirchweihen 2c. — ausnahmsweise ein großer Luxus, ja eine unsinnige Verschwendung herrschen sollte. Darum verachten und verspotten die meisten Fabrikanten und Kausleute, ingleichen alle Musterreiter und Hausirer mit gutem Grund die bäuerliche Volksetracht, denn deren Herrschaft verheißt ihnen einen schlechten Markt für kurze und lange Waaren.

Man klagt in neuerer Zeit, daß im ganzen Niedersachsenland, von der südwestlichen Ecke Westfalens dis hinüber nach Schleswig-Holstein, der reiche Großbauer, welcher dis dahin für so eichenfest und eichenhart in seiner Standessitte galt, zusehends mehr städtischen Genüssen sich ergebe. Dadurch steigert sich natürlich die Kostspieligkeit des nordwestdeutschen Lebens überhaupt, selbst wenn jene Bauern für den neuen städtischen Luxus keinen Kreuzer mehr ausgäben als für den alten bäuerlichen. Ja es kann den Einzelnen billiger kommen, an den langen Winterabenden ein "Casino" im Dorfe zu besuchen, als nach väterlichem Herkommen auf Metelsuppen und in Spinnstuben der Geselligkeit zu leben. Dennoch wird ein solches Bauerncasino alsbald das Leben im Allgemeinen

vertheuern, denn mit dem städtischen Wort kommt das städtisch elegante Local und städtisches Kleid und tausend bis dahin unbekannte und wirklich eitle städtische Moden, die zuletzt das ganze Leben umspinnen und mit der scheinbaren Breissteigerung auch die wirkliche in jeder Nothburft heraufführen. Ich habe wohl in Oberdeutschland gesehen, daß reiche ächte Bauern bei Wallfahrten und ähnlichen Volksfesten das Regelspiel in ein gräuliches Hazardspiel verwandelten, indem je vier Mann zusammen zwei bis vier Gulden auf die Bahn warfen und dann je einen Wurf thaten und wer die höchste Rugel batte, ber steckte gleich ben ganzen Ginsat ein, und in dieser kindisch einfältigen Weise ging das Spiel rastlos fort, daß ein unglücklicher Spieler im Handumdrehen und aeschwinder als man eine Maß Bier trinkt etliche Louisd'ors verlieren konnte. Den Spielern wird zwar auf diese Art die Wallfahrt theuer, aber das Leben im Lande wird doch nicht Allen vertheuert, wie wenn die Bauern sich in's Casino feten und Whift spielen.

Kostbare oder billige Sitten sind eben so entscheidend für die örtliche Billigkeit des Lebens, als die hohen oder niederen Preise der nothwendigen Bedürfnisse an sich. Selbst die Geschichte der Kornpreise, auf deren Boden die Nationalökonomie gleichsam ihre fundamentale Gradmessung vorgenommen hat, um darnach ihre Meridiane und Breitekreise bequem über das ganze wirthschaftliche Leben zu spannen — selbst die Geschichte der Kornpreise erhält manchen neuen Lichtstrahl durch die Geschichte der Sitten. Andauernd hoher Kornpreis fördert nur den reichen Bauer, den Kleinbauer drückt theuere Zeit ebensogut wie den Bürger. Der

Großbauer wird bei andauernd geringen Ernten zulett mehr Kornhändler als Bauer und bringt mit diesem bürgerlichen Beruf in seinem gefüllten Geldbeutel zugleich allerlei städti= schen Luxus auf's Land zurück. Wenn manche westfälische Bauern jett einen Theil des Jahres ihrem Gute den Rücken fehren, um eine "Saifon" in der Stadt zu verbringen, und auf ihren Gehöften oder Dörfern Casino's gründen, wo Bolka getanzt und Whist gespielt wird, so ist dies sicher mit eine Folge der vieljährigen hohen Kornpreise. Nun wird aber burch die Einführung der kostbareren Sitten nicht nur bas Leben des Einzelnen, der die neue Weise mitmacht, sondern allmählich des ganzen Landes vertheuert. Denn bei dem aristokratischen Bauernvolk wirkt ein von oben und im eige= nen Stande gegebenes Beispiel gang befonders energisch, und der kleine Bauer, den die theuere Zeit eigentlich keineswegs bereichert hat, wird doch zulet in die anspruchsvollere Sitte mit bineingezogen. Bur wirthschaftlichen Vertheuerung gesellt sich also eine sociale. Die wirthschaftliche weicht, denn nach sieben mageren Jahren kommen auch endlich wieder sieben fette; die sociale dagegen bleibt. Es ist unerhört, daß ein Volk friedlich und freiwillig von üppigeren Sitten zu ein= facheren zurückgekehrt wäre. Schwere Kriege und Revolutionen, Völkerwanderungen und Völkerzertrümmerungen, Summa nur die schwersten Gerichte Gottes vermögen ein soldes Wunder zu wirken. Darum trägt die in Folge theuerer Sahre fast immer eintretende Vertheuerung der Sitten auf bem Lande wesentlich dazu bei, daß das Leben auch bei den günstigsten Ernten doch nachgehends nie wieder so billig wird, als es vorher gewesen. Durchgreifende Aenderung, ja

vollständige Auflösung der Volkstracht erfolgt fast immer mit und nach den hohen Kornpreisen. Ich bemerkte schon oben, daß das Beharren bei dieser Tracht, wenn man von Land zu Land sieht, ein Wahrzeichen billigen Lebens sey. So ist es auch, wenn man von Zeitraum zu Zeitraum blickt.

Man könnte jedoch meinen, wenn theuere Zeit auch wirklich den Bauer zu üppigeren Sitten führe, so zwinge sie bagegen den Bürger, um so sparsamer zu hausen, und so bebe eine Wirkung die andere auf und das Ergebniß für die Vertheuerung des Lebens im Allgemeinen sen wieder gleich null. Zeitweilig mögen magere Jahre ben Städter in der That zu schlichterem Leben zwingen. Allein es liegt in ber Natur bes beweglichen Bürgers, bei günstigerem Wind um so rascher das Versäumte wieder nachzuholen. In dem Bauer dagegen ruht die conservative Macht der Sitte, und wenn er theuerer zu leben anfängt, so hilft es nichts, daß man in der Stadt spart; das Leben wird doch durchweg theuerer werden. Als im achtzehnten Sahrhundert die vor= nehmen Leute maßlos verschwendeten und den kostspieligsten Sitten sich ergaben, war trothem das Leben unendlich billiger, als jett, wo der Adel spart und der Bauer nur erst mit bürgerlichem Luxus zu leben beginnt. Das Dorf ist ober foll seyn — die Burg der Sitteneinfalt. So lange diese Citadelle sich hält, schadet es wenig, wenn die Außenwerke fallen. Gar Mancher flieht ja auf das Land, um dem theueren Leben in der Stadt zu entrinnen, - nicht den höberen Breisen an sich, sondern den kostspieligeren Sitten. Denn, mit Ausnahme der Wohnung, zahlt bekanntlich der Städter feine Bedürfniffe auf dem Dorfe höher, als in der

Stadt und fauft felbst fein Fleisch und Gemuse beffer und billiger auf dem städtischen Markte, wo reiche Aufubr und Concurrenz ist, als unmittelbar bei dem producirenden Bauern. Aber er darf zwangloser, einfacher leben auf dem Lande und lebt darum doch unvergleichlich billiger, und, wenn ihm ein freier Geift und wahre Bilbung taufend eitle Bedürfnisse des vornehmen Comforts entbehrlich macht, selbst besser als in der Stadt. Kommen aber die städtischen Sitten in das Dorf, bann schwindet auch bier die freie Wahl zwischen wirklichen und eingebildeten Bedürfnissen und eben in dieser freien Wahl lag die Wohlfeilheit; das Gegengewicht einer — auch wirthschaftlich - beharrenden Macht ist verloren, und so ist in der That ein aus der standesmäßigen Ueberlieferung beraußschreitendes Leben der Bauern das sicherste Zeichen, daß es im gangen Lande theuer wird. In Guben erleben wir fogar beute noch die gewiß merkwürdige Thatsache, daß sich der billigste und beguemste Bauernrock, die Loden = Joppe und der Loden-Rittel bei den Städtern wieder eingebürgert, eine ächte deutsche Volkstracht statt der Paletot-Muster des Pariser Der Norddeutsche geht fleißig auf Reisen, Modejournals. in die großen Städte, in die Luxusbäder, er lernt dort neue städtische Bedürfnisse; der Südwestdeutsche dagegen geht noch viel mehr auf's Land, d. h. in eine Einsamkeit, welche noch nicht gleich der Schweiz, dem Harze, dem Thüringer= walte ein Tummelplat der vornehmen Welt geworden ist; er lebt dort bauernmäßig; braucht dabei freilich mehr Geld, als wenn er zu Hause geblieben wäre, kehrt aber dennoch fast bedürfnißärmer zurück, als er ausgezogen ift.

Es liegt übrigens auf der Hand, daß die hier gezeichneten Riehl, Culturflubien.

Gegensätze nicht schlechtweg nord- und süddeutsche Zustände darstellen. Ich will in diesem Aufsatze überhaupt nicht den Norden und Süden zeichnen, sondern nehme nur Thatsachen von da und dort zum Erweis meiner Thesen. Auch in Nordeutschland gibt es Bauerschaften von wenig berührter Sitteneinfalt; in ihrem Kreise wird dann allemal das Leben auch nicht besonders theuer sehn. Allein im Allgemeinen sind auf viel größeren und zahlreicheren Strichen des nördlichen und mittleren Deutschlands die bäuerlichen Sitten bereits aus den überlieserten Standesgränzen herausgetreten, als im hochgebirgigen Oberdeutschland. Und hierin ist die in der frischweg generalisirenden Bolksmeinung behauptete größere Billigkeit des Guldenlandes vor dem Thalerlande allerdings theilweise begründet.

## II.

In ganz ähnlichem Verhältniß, wie die Stadt zum Lande, stehen aber auch im Punkte der Sitte und des Geldpreises die meisten niederdeutschen Städte zu den meisten oberdeutschen. Dadurch wird natürlich das billigere Leben im Süden gleichfalls mitbedingt. Zu dem oben charakterissirten Grunde des stärkeren Rückhaltes, den die ländliche Sitte in Oberdeutschland bietet, gesellen sich jedoch hier noch weitere, in örtlichen socialen Zuständen des Städtebürgersthumes selber ruhende Ursachen. Diesen seh zunächst unsere Ausmerksamkeit zugewendet.

Ein gang besonders feiner Barometer der Sitten ift das

Wirthshaus. Nirgends tritt nämlich das öffentliche Borurtheil greller hervor, als hier, und Tausende, die in ihrem Hause noch selbständig genug sind, einer neuen Mode nicht zu huldigen, huldigen derselben im Wirthshause. Namentlich leuchten unsere großen Hotels als wahre Benetianer-Spiegel des öffentlichen Borurtheils. Was ist aber die Sitte anders, als das gesestete Vorurtheil — im Guten und Schlimmen?

Meine bewußtere Jugend habe ich in engen Gebirgsthälern verlett und pflege darum mit Borliebe die Dinge von unten nach oben anzuschauen und in ihrer Begränzung und Besonderung, gleichsam als ein Nahesichtiger. Andere, die vom Berge und der Ebene kommen, mögen ihre Rund- und Umschau, welche aus der Ferne und von Oben anhebt, ergänzend daneben stellen. Doch vielleicht gelingt es auch mir, indem ich beim Nachsolgenden wieder ganz vom Nächsten und Untersten beginne, allmählich ein wenig auf den Berg und zu einiger Fernsicht in das weite Flachland der Principien zu kommen.

In den altbayerischen Wirthshäusern wird das Brod, auch bei der größten Zeche, dem Gaste besonders vorgerechnet, und wo dies nicht geschieht, da sieht es fast verdächtig aus. Entweder will der Wirth doppelt kreiden, oder wir sind — in der Hauptstadt — aus Bersehen gar in ein Hotel gerathen. Jene Sitte hat ein sociales Fundament; sie rührt daher, daß man noch immer voraussetzt, ein Theil der Gäste bringe sein Stück Brod in der Tasche mit nach Art der Arzbeiter und Bauern. Das heißt, die ganze Gesellschaft wird in diesen Wirthshäusern, die übrigens auch weitberühmte und vortressliche städtische Gasthöse seyn können, nach Maßgabe

der niederen und mittleren, nicht der höheren Stände besbandelt.

Dies ist ein höchst wichtiger Zug, der aber nicht blos bei dem kreuzerweise einzeln verrechneten Brod in den Wirthsthäusern, sondern im ganzen socialen Leben hervortritt und durch welchen sich ein großer Theil Oberdeutschlands noch fast allein in unserm Gesammtvaterlande auszeichnet: daß nämlich die allgemeine gesellschaftliche Sitte hier überwiegend noch im Herkommen des Bürger- und Bauernthums wurzelt und nicht der aristokratischen und hösischen Kreise.

Den unbekannten Mann mit anständigem Rleid und halbwegs anständigen Manieren behandelt man in Nord= deutschland als "Gentleman." Es drobt diefer englische "Gentleman" — ebenso wie der "Comfort" — in gleicher Beise verhängniftvoll für unser Volksthum zu werden, wie vor zweihundert Jahren der französische "Monsieur" und die "Eleganz." Denn Beides geht von der Einbildung oder der Heuchelei aus, daß der mittlere Durchschnitt der Gesellschaft in den vornehmen Rreisen und nicht im eigentlichen Bürgerthum liege. Wo man den Unbekannten von vornherein als Gentleman und Monsieur faßt, da muß derselbe auch wie ein großer Herr bezahlen; wo man ihn aber als einfachen Bürger nimmt, da sind auch die Preise bürgerlich. spricht ja in solchem Sinne auch von "civilen" Preisen; es wäre aut, diesen Ausdruck, der die Sache in ihrer Tiefe erfaßt, im deutschen Worte gleichfalls festzuhalten. Der un= mittelbare Einfluß des englischen Geldvreises auf den Geld: preis unserer Nordseeküstenstädte ist kaum minder entscheidend als der Einfluß englischer Sitte auf den dortigen Geldpreis.

Wer das bezweiselt, dem braucht man nur auf die rechte Scite einen "Gentleman" zu stellen und auf die linke einen oberdeutschen Bürger, der sich erst sein gehöriges Stück Brod in die Tasche steckt, bevor er zum Wirthshause geht. Solange in der Schweiz noch oberdeutsche Sitteneinsalt herrschte, war das Leben dort auch billig; erst als mit den auspruchsvollen englischen Touristen der Begriff des Gentlemans und des Comsorts einwanderte, d. h. mit den englischen Sitten und Bedürfnissen, nicht mit den Sinssüssen englischen Handels und Gewerbes, wurden auch die Preise gentlemanartig und schossen der fortdauernden Billigkeit der unberührten Orte wie ein Alpengebirg in die Höhe.

Es ware eine köftliche Aufgabe für einen Lustspielbichter, der etwas von Holberg's Kraft der niederen Komik und von dessen Gesundheit des Urtheils und der Gesinnung besäße, einen ehrsamen deutschen Spiegbürger zu zeichnen, der sich auf der Reise durchaus als Gentleman behandeln lassen muß, der aber mit verschlucktem Aerger sich doch auch wieder gern wie ein vornehmer Herr molestiren läßt und wie ein Herr bezahlt, weil es ihn insgeheim gang ftolz macht, wenigstens von Kellnern und Hausknechten als ein vollkommener Gentleman angefaßt zu werden. Unter bem heiteren Spiel wurde sich das ernste Bild eines Geschlechtes verstecken, welches nur nach oben ständisch, nach unten aber standeslos sehn will, welches sich das Leben willig vertheuern läßt, um nur stan= besmäßig ju leben, dabei aber das Wort Stand fo erschrecklich fürchtet, daß man selbst in den Fremdenbüchern nicht feinen Stand, sondern feinen "Charakter" einzuzeichnen bat.

Es ist febr bemerkenswerth, daß in den größeren

norddeutschen Städten die soliden und auständigen Wirthsbäuser mittleren Ranges mit alten deutschen Namen im Schild fast ganz verschwunden sind und nur noch die Wahl zwischen vornehmen und geringen Säufern geblieben ift, während die größere Billigkeit des Reisens in Oberdeutschland wesentlich noch auf der Möglichkeit beruht, daß hier auch der feinste Mann in einem alterthümlich bürgerlichen, dabei aber höchst bequemen und auftändigen Gafthofe immer noch absteigen Wie die besondere kreuzerweise Verrechnung des Brodes in Altbayern eine sociale Symbolif einschließt, so gibt die einzelne Berechnung der "Bougies" in den nordbeutschen Hotels eine wahre Kackelbeleuchtung für die dortigen Sitten und das theuere Leben. Diese zwei sogenannten "Bougies" werden uns am Abend, wir mögen wollen oder nicht, auf den Nachtlisch, und am andern Morgen zu 5 bis 10 Silbergroschen (ein ganzes Pfund kostet nur 12 Groschen) auf die Rechnung gesett, auch wenn wir nur um eines halben Fingergliedes Länge davon abgebrannt hätten. Ein junges Chepaar aus Süddeutschland, welches seine Hochzeitreise nach bem Norden machte, nahm sich ein eigenes Rästchen für diese "Bougies" mit, um eine so kostbare Beleuchtung nach ber Beimkehr im neuen Haushalt wenigstens zu Ende genießen zu können. Im Allgemeinen aber läßt man sich derlei Ueber= forderung ruhig gefallen und steckt nicht einmal die Lichter ein; denn es ist doch wohl "gentlemanmäßig," beim bloßen Auskleiden für 36 Kreuzer Licht zu verbrennen, genau so viel, als in recht auftändigen Münchener Gasthäusern das ganze Nachtquartier zusammt der Beleuchtung kostet.

Nicht die Dinge, die man verbraucht, sind in Nord-

deutschland theurer, sondern die Facon, in welcher sie ver braucht werden. Man muß nicht meinen, weil man in Hannover etwa dreimal so viel für eine Cotelette bezahlt, als in Augsburg, seven die Fleischpreise dort dreimal so boch, als bier. Denn bier erhalten wir eine Cotelette schlecht= weg, dort eine Cotelette mit drei Kellnern. Mit drei Kellnern. die englisch und französisch sprechen und sogar hochdeutsch. die meift eleganter aussehen wie wir selbst. Der Bbilister bezahlt diese Kellner mit Vergnügen doppelt, nämlich einmal im Tarif der Speisekarte und dann unter der Rubrik "Service," welche den Schwanz einer norddeutschen Rechnung bildet, wie die "Bougies" den Kopf, laut vorsorglich beige= druckter Note aber das Trinkgeld für den hausknecht nicht in sich schließt. Und warum sollte der Gentleman dieses "Service" nicht mit Vergnügen bezahlen? Ist er nun doch auch wieder einmal flink und unterthänig bedient worden, fast wie ein vornehmer Mann und wie er's im eigenen Hause niemals erleben wird, indeh wir uns im plebeiischen Hofbräuhause zu München das Bier selber holen und zu Zeiten wohl gar ein Glas dazu mitbringen müffen, falls wir nicht, wie Diogenes, aus der hohlen hand trinken wollen. fann im Allgemeinen annehmen, daß man billiger zehrt, wo Rellnerinnen (welche Mägde find) ferviren, als wo Rellner, welche junge Serren sind. Zunächst nicht aus wirthschaft= lichen, sondern aus socialen Gründen; nicht weil man in der That minder gut, sondern in der Form minder vornehm bedient wird.

Mit Recht lächelt man jetzt über den Luxus, welchen das Mittelalter mit überflüssiger Dienerschaft getrieben und

ber in feudalistischen Ländern, wie Spanien und Rufland, theilweise heute noch fortbesteht. Run ziehen unsere voruch= -men Herren freilich nicht mehr mit einem endlosen Dienst= gefolge von Müßiggängern auf, dafür aber laffen sich jett fast alle Stände, mit Ausschluß der achten Bauern, durch ein Heer von Dienstboten, Droschkenkutschern, Lohndienern, Rellnern, Tagelöhnern, ja selbst von Gewerbtreibenden zahllose kleine Dienste verrichten, die jeder unbeschadet seiner gemessenen Zeit sehr aut sich selber verrichten könnte und in unserer Bäter Tagen auch noch unbeschadet seiner Würde verrichtet hat. Man kann darum kaum sagen, daß ber überflüssige Luxus der Dienerschaft geschwunden sen; er ist nur in andere Formen und auf einen größeren Gefellschaftsfreis übergegangen. Denn wenn sich z. B. bunderttausend Menschen schämen, ihre leichte Reisetasche höchsteigenhändig zum Bahnhof zu tragen und hierdurch die ständige Dienstleistung von etwa fünfzig Proletariern gefordert wird, so ist bies am Ende fein geringerer Luxus, als wenn Gin großer herr weiland fünfzig Bediente hinter sich drein laufen ließ. Die Sitte solcher überflüffiger Dienste macht zulet alle feinen Leute unbehülflich in den einfachsten Lebensverrichtungen und bricht das Vertrauen auf die eigene Kraft. Sie trägt aber auch selbstverständlich bei zur Verthenerung des Lebens. Darum kann man unsern jungen Leuten nicht eifrig genug das Rußwandern, ja das wirkliche Reisen zu Ruße predigen. Denn abgesehen davon, daß man kaum auf anderem Wege ein Virtuose der Natur- und Menschenkenntniß und der scharfen Beobachtungsgabe werden kann, lernt man hier erst recht sich felber helfen und ohne Dienerschaft auf den eigenen Beinen steben.

Biel bedenklicher als die Sitte der überflüffigen Bedienung ist die damit eng verknüpfte Unsitte, einen besonderen Dienst als gescheben voranszuseten und ans Vornehmthuerei als solchen zu bezahlen, wo er eigentlich gar nicht vorhanden ist. Ich meine die Unsitte der renommistischen Trinkgelder, die aus den höfischen Kreisen bereits tief in die bürgerlichen berabgestiegen ift. Sie wirkt entschieden mit zur Vertheuerung des norddeutschen Lebens. Immer mit Ausnahme der allerwege theuern großen österreichischen Städte und der Schweiz zeigt der Süden noch wenige Spuren von diesem socialen Krankheitssymptom der Trinkgelder. Hinter der Mainlinie nimmt es seinen deutlichen Anfang; denn schon in Frankfurt kann man bei einem Freunde kaum eine Suppe oder eine Tasse Thee nehmen, ohne der Köchin dafür, daß fie doch nur ihre verfluchte Schuldigkeit gethan, einen balben Gulden in die Sand zu drücken. Samburg fteht in dem Rufe nächst Wien, diesen Unfug auf die Spite getrieben gu . haben. So berührt sich also auch bier der äußerste Norden und der äußerste Süden. Ein sociales Krankbeitssumptom nenne ich jene Mode aber um deswillen, weil sie lediglich aus einem Kokettiren des Mittelstandes mit aristofratischer Depense hervorgegangen ift, ein Ausfluß jener Tendenz standesmäßig nach oben und standesloß nach unten zu feyn. Sie liefert sogar einen der schlagenosten Beweise für die Rraft dieser Tendenz, denn die Leute besinnen sich ja nicht, den vornehmen Schein felbst mit gutem baaren Gelde zu bezahlen. Der Baper und der Schwabe aber ist noch so klug bei solcher Berührung bürgerlichen und aristofratischen Wesens mit George Dandin zu denken: "La noblesse de soi

est bonne, s'est une chose considérable assurément; mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances, qu'il est très-bon de ne s'y point frotter."
Und dafür lebt er auch um ein Erflectliches billiger.

Wie bei manchen Silberwaaren, so bezahlt man auch bei tausend Lebensbedürfnissen mehr für die Façon, als für den Metallgehalt. Und gar oft liegt lediglich in dieser höheren Werthung der Façon das eigentliche Geheimniß des theuerern norddeutschen Lebens. Insofern in der Façon eine Fülle von Arbeit steckt, darf der Nationalökonom sich über dergleichen Luxus freuen; der Socialpolitiker wird sich aber auch erinnern, daß zu allen Zeiten, wo man den Luxus mehr in, der Façon als im Gehalt suchte — z. B. im achtzehnten Jahrhundert — ein bedenklicher Zustand des socialen Lebens angezeigt war.

Es ift aber, um gerecht zu seyn, nicht blos der Luxus der Façon, es ist häufig auch die Zeit, die man in dem wirthschaftlichen Norden höher werthet und bezahlt, als im Süden, und oft glauben wir nur für den müßigen Luxus der Façon — pro studio et labore, wie die Apotheker sagen — bezahlt zu haben, während wir in der That uns ein kostbares Stück Zeit erkauften. In den billigen baperischen Wirthshäusern dankt man Gott, wenn man binnen einer Stunde zu einer Portion Braten für 12 Kreuzer gekommen ist, während man dasselbe Gericht in Norddeutschland für 36 Kreuzer in einer Viertelstunde erhalten und verzehrt hat. Sehr urtheilsfähige Norddeutsche sinden darum die Abnahme des Schnapstrinkens zu Gunsten des Bieres in ihrer Heimstheftenswegs von so unbedingt günstiger Wirkung,

als man sich's wohl einbilde; denn bei einem Seidel Bier sit man dreimal so lange, wie bei einem Glase Schnaps, und wenn auch — so urtheilen Jene weiter — beim Branntwein ein paar Leute sich den Säuserwahnsinn im Stehen an den Hals tranken, so arbeitet jetzt schier der ganze Handwerkerstand weniger; denn ungezählte Stunden werden im Sigen beim Bierglase verdämmert.

Der langsamere Griff zur Arbeit, die vielen Feierstunden und Ruhetage, das geringe Raffinement der Zeitausnützung bei dem Oberdeutschen hängt — neben anderem — innig mit der Thatsache zusammen, daß die kleinbürgerlichen und bäuerlichen Sitten hier noch so vielsach das sociale Leben beherrschen. Bauern und Kinder haben bekanntlich immer Zeit; je älter, gebildeter und vornehmer die Welt wird, um so mehr geht ihr die Zeit aus. Mit der höheren Werthung der Zeit sinkt aber naturgemäß der Geldpreiß; wir leben also da am billigsten, wo die Menschen am meisten Zeit haben; denn sie schenken uns die kostbarste Waare, die Zeit, sast umsonst. Es kommt dann nur darauf an, ob wir dieselbe kostbare Waare nicht ebenfalls verschleudern.

Man sieht, viele scheinbare Räthsel im oberdeutschen Bolksleben lösen sich nur mit dem Schlüssel, daß dort der Kleinbürger nach altem Schnitt noch in vielen Stücken als der Mann gilt, wornach man Jeglichen mißt. Man hat es oft als einen bedientenhaften Charakterzug dargestellt, daß der Baher und Ocsterreicher jeden sauber gebürsteten Menschen "Euer Gnaden" und "Herr von" nennt. Es liegt diesem Gebrauch aber keineswegs ein übermäßiger Respekt vor dem Abel zu Grunde — wie ja im Gegentheil das Adelsprädikat

dadurch vielmehr abgenutt und im Kurs vollständig entwerthet wird - sondern es ist rein ein altbürgerlicher Schnörkel aus dem vorigen Sahrhundert, der neben einer ebenso altmodischen, für uns fast bemokratischen Sitteneinfalt gang harmonisch auf derfelben Basis fortbestehen kann. aleiche großväterlich altmodische Art erscheint es, wenn uns ber Kaufmann, zu dem wir als Käufer treten, mit einer für ein norddeutsches Dhr geradezu derben Barschheit behanbelt, am Schluffe aber "g'horsamst bittet," daß wir ihm "bald wieder die Ehre schaffen möchten." Wo ein foldes Uebermaß von Höflichkeit mit einem Uebermaß von Grobbeit brüderlich zusammengeht, da wird es in der Regel billig senn. In demselben oberdeutschen Bierhause, wo man uns von vornherein als gnädige Herren begrüßt, werden wir doch um kein haarbreit besser bedient, als die Bauern und Broletarier, die mit uns am selben Tische siken, und wollten wir eine Aufwartung verlangen, die außerhalb der höchst einfachen altherkömmlichen Hausordnung läge, so hätten wir uns von dem reichen Wirth, der sich vielmehr als den Herren und uns gnädige Herren als hergelaufenes Volk ansieht, der handgreiflichsten Geringschätzung zu gewärtigen. Da ist überall nichts vom Gentleman zu verspüren, sondern nur vom Bürger, und wenn im Grünen Baum zu München, in der Serberge der Floßknechte, noch vor Kurzem Minister und Diplomaten Diners zu geben pflegten, so hatten sie sich keiner so gar besonders auszeichnenden Bedienung vor den Floßknechten zu erfreuen, aber eben so guter Rost - und die Floßknechte wissen auch, was gut schneckt — und schließlich eben so billiger Zeche.

Die Thatsache, daß in Oberdeutschland bäufig noch der Kleinbürger da den Ton der Sitte angibt, wo in Riederdeutschland längst nur noch die Sitte der vornehmen Welt enticheidet, schließt eine tiefe Charakterverschiedenbeit in sich. die sich auch in einem anderen Sate auschaulieb aussprechen Auf zweierlei Art können wir unserem Stolz des läkt. Standesbewußtseyns schmeicheln: einmal indem wir uns in der Weise und den Kreisen einer möglichst vornehmen Welt fonnen und dadurch unsere eigene Bedeutung recht klar ausgesprochen und anerkannt fühlen; dann aber auch, indem wir umgekehrt in den äußeren Formen einer niederern Sphäre uns bewegen und dadurch unsere verborgene Würde um so stolzer und durch den Gegenfatz gesteigert für uns selbst em= pfinden. Das Eine ist weit mehr norddeutscher, das Andere füddeutscher Gesittung zusagend. Im Stole des achtzebnten Jahrhunderts wurde man Jenes den Stolz des Weltmannes, Diefes den Stolz des Philosophen nennen. In den vor= nehmsten Cirkeln habe ich, eine entschieden süddeutsche Natur, mich wahrhaftig nicht halb fo ftolz gefühlt, als wie wenn ich auf meinen Fußmärschen da und dort in einer Herberge campirte, an deren Stubenthur gefchrieben stand, daß bier nur Reisende aufgenommen werden, die sich vorber über den Besit von 2 Kreuzern für Schlafgeld und 6 Kreuzern für Rehrung ausgewiesen haben. Man hat da gang das Bewußtfenn eines Fürsten, der incognito reist, - wobei die Rechen billig find, während der Nordeutsche viel lieber wie ein Kürst auf öffentlicher Reise sich behagen mag, und das gibt bekanntlich verzehnsachte Zechen. Für die sittliche Würdigung mögen beide Formen des Stolzes völlig gleich gelten, im

Punkte des theuren oder billigen Lebens aber bedingen sie nicht blos auf der Reise, sondern in unserer ganzen Existenz einen unglaublichen Unterschied.

## III.

Berlin, die Kunsthauptstadt des deutschen Nordens, übertrifft unsere süddeutsche Kunstmetropole München in der Zierlichkeit und dem feinen und reichen Geschmack des künstlerischen Handwerks, während in eigentlich kunstschöpferischen Thaten die Münchener Spoche König Ludwigs dem Norden weit voranging. Wir müssen die elegantesten Körbe, Kronleuchter, Defen, Taselaufsätze von Berlin beziehen; aber Berlin holte sich Cornelius und Kaulbach von München.

In Berlin, ja selbst in Hannover hat sich die bürgerliche Baukunst neuerdings weit origineller, phantasievoller und luxuriöser ausgebildet als in München — freilich unter starker Beihülse von Steinpappen-, Zinkguß- und Thonornamenten. Das norddeutsche Bedürsniß eines sormvolleren bürgerlichen Lebens gab aber dem Architekten erst die Möglichkeit zu solch freierem Spiel der Formen, und diese modern eleganten Wohnräume sind zugleich ein Zeugniß der theureren weil der bedürsnißreicheren Existenz im Norden.

Aber beruhen diese Thatsachen nicht doch zuletzt auf dem wirthschaftlichen Grunde des reicheren Verkehrs, der entwickleren Gewerbefraft? Allerdings, bis auf einen gewissen Grad. Denn alle Sitte hat ein ökonomisches Fundament, und doch fallen die Begriffe und Gesetze der Sitte und der

Wirthschaft nicht absolut zusammen. Augsburg mit seinen großen Bankhäusern und Fabriken, Nürnberg mit seinen zahllosen bienensleißigen Werkstätten, sind gewiß eben so reich und reicher als die Stadt Hannover. Dennoch ist die Sitte dort noch ohne Vergleich bedürfnißärmer. Vor dreihundert Jahren war das Leben in diesen Reichsstädten anspruchsvoll genug, und das Luxusgewerbe blühte. Mit den nachfolgenden armen Zeiten kamen bescheidenere Sitten. Und diese gibt der verschlossene, schwerfällige Oberdeutsche unendlich zähe wieder auf, wenn er auch längst wieder neue Reichthümer gewonnen haben sollte.

Hausgeräthe aller Art, namentlich Gefäße und Zierstücke aus Metall und Vorcellan, werden in Berlin, wie gesagt, weit zierlicher, mannichfaltiger und prunkhafter ver= fertigt als in München, und wer im Süden seinen Salon mit einem recht geschmackvollen Fapenceofen schmücken will, der läft denselben aus Berlin kommen. Es sind freilich in Berlin zwei Kunstmeister von unerschöpflicher Ginbildungs= fraft in neuen und anmuthigen Rierformen dem Handwerk tonangebend und befruchtend vorausgegangen: Schinkel und Rauch: allein es fragt sich sehr, ob denn diese schöpferischen Geifter auch eine solche Bahn eingeschlagen hätten, wenn ihnen nicht in der lururiösen Sitte Berlins ichon die Stätte bereitet gewesen wäre, und ob die bei Gärtner und andern Münchener Meistern so oft gerügten breiten Massen der Häuserfronten und die flüchtige Durcharbeitung des Drnamentwerks nicht vielmehr in dem geringen Anspruch des oberdeutschen Lebens auf Eleganz und zierliche Form ihren Grund haben, als in dem nur jenen Meistern perfönlich

eigenen Mangel bes Gefühls für solche Dinge. Hier kreuzen sich Ursache und Wirkung. Man lebt in Berlin theuerer, weil — neben Anderem — Haus und Hausrath so besonders zierlich ist; aber andererseits konnte auch Haus und Hausrath dort erst so zierlich ersonnen werden, weil es die Sitte seit Menschengedenken gebot, theuerer, d. h. bedürsnißreicher zu leben. Und umgekehrt: nicht weil es an künstlerischer Anzegung sehlte noch an vorbedachter Agitation (der Münchener "Berein zur Ausbildung der Gewerbe" ist im letzteren Sinne ein Musterinstitut, welches in Berlin schwerlich seines Gleichen hat), sondern weil das Bedürsniß sehlt, leistet die Münchener Luxusindustrie minder Reiches und Zierliches als die Berliner.

Die wirthschaftlichen Thatsachen haben das wunderbar Anregende, daß auch die kleinste berselben sich nicht einfach erklären läßt, sondern daß man die Motive in allen Wurzeln unsrer physischen und geistigen Eristenz suchen muß. gesteht jett, daß Keiner mehr ein epochemachender Historiker senn könne, der nicht ein tüchtiger Nationalökonom. man wird bald nicht einmal die Runftgeschichte mehr zu begreifen wagen ohne die Nationalökonomie. Andererseits gehört es dann aber auch zum tüchtigen Nationalökonomen, daß er die Kunstgeschichte studire und die sociale Volkskunde und andere Aweige dazu, die uns auf dem Umwege des morali= schen Lebens erst recht in's Berg des wirthschaftlichen hinein= Aus dem Encyclopädismus retteten wir uns in's fübren. Einzelstudium; aber dieses Einzelstudium führt uns selber wieder zurück zu einer höheren Form des Encyclopädismus, zur Culturgeschichte.

Durch die Eisenbahnen gehen die städtischen Sitten in Deutschland am raschesten einer Verschmelzung entgegen. Da es aber in der Natur des Menschen liegt, ohne Noth gewiß nicht vom ledürsnißloseren Nachbar die Beschränkung, wohl aber vom bedürsnißreicheren das Bedürsniß anzunehmen, so wirkt schon dieser einzige Grund zur ausgleichenden Vertheuerung des Lebens im ganzen Lande. Auch im abgeschlossenen oberdeutsichen Binnenlande wird der Städter zusehends formvoller und eleganter, und die zierlichen, den berlinern nicht unsähnlichen Privatbauten Münchens im letzten Jahrzehnt mögen uns diese Thatsache auch architektonisch versinnbilden.

Gegen diesen geheimen Rapport zwischen Sitte und Geldpreis erscheint alle vorbedachte Erziehung des Volkes zu reicherem ober ärmerem Schmuck des Lebens, zur Mehrung oder Minderung der Bedürfnisse ohnmächtig. Dies wurde unlängst der wohlmeinenden Regierung eines mitteldeutschen Aleinstaates von den Töpfern des Landes in recht brolliger Jene Regierung hatte nämlich die Bariser Art bewiesen. Industrieausstellung beschickt und unter Anderem anmuthige Muster der gangbarften irdenen Gefäße mitbringen lassen, damit der Gewerheverein dieselben einer fast nur aus Töpfern bestehenden Gemeinde zur Verbesserung ihrer plumpen Schusseln und Teller gratis übermittle. Die Töpfer besahen sich das schöne Geschirr und erklärten, sie könnten solches freilich wohl auch nachmachen, aber sie würden es nur unter der Bedingung, - daß die Regierung einen zwischen der Gemeinde und der landesberrlichen Domänenkammer schwebenden Prozeß niederschlage! Sie wollten also noch bezahlt sehn dafür. daß sie eine Förderung ihres Gewerbes als Geschenk annähmen!

Aus alledem mag man die Riesenmacht von Sitte und Herkommen erkennen, eine moralische Macht, die in unsern ökonomischen Untersuchungen gemeinhin noch gar wenig mit= berechnet wird. Denn diese Macht der Sitte — oft der lette Urgrund des beschränkten oder entfesselten Bedürfnisses - bat nicht blos auf den unterschiedenen Geldvreis, nicht blos auf Lurusindustrie und Kunstwerk, sondern sogar auf das Kunstideal in den Hauptzonen unsers Vaterlandes tiefen Einfluß geübt. In dem billigen Altbayern, wo Lurus und Eleganz und moderner Comfort die Gemüther noch gar wenig bestrickt, konnte die ernste, der verseinerten Korm oft bis zum Buritanismus entfleidete, aber gedankenreiche Schule ber Malerei und Baufunst eine Wurzel schlagen, für welche am fröhlichen Rheine zu Duffeldorf oder auf dem theueren Pflaster von Berlin kein rechter Boden mehr war; und wenn an der Ifar so manches nüchterne Kasernenhaus im Glephantenstyl gebaut wurde, so konnten sie an der Spree eine Rirche hinstellen, so überzierlich, daß sie der Volkswit "des lieben Gottes Sommervergnügen" nennt. — -

— Wir sprechen vom theuern und billigen "Leben." Und in der That ist der Geldpreis ein Resultat der ganzen Lebensführung eines Bolkes. Finanzielle, ökonomische, sociale Motive wachsen hier untrennbar ineinander, und die Sitte ist ebensogut Ursache als Produkt des wirthschaftlichen Hausbaltes.

Vergleicht man Desterreich und das übrige Deutschland im Punkte des Geldpreises, so wird man zunächst nicht an die Sitten, sondern an die eigenthümlichen Finanz= und Münzverhältnisse des Kaiserstaates denken müssen, welche das Leben in Wien wie in den Provinzen mehr und mehr ver= Bergleicht man aber das nördliche Deutschtheuert haben. land mit dem füdwestlichen, das Thalerland mit dem Gulbenlande, so ist es vor Allem das unterschiedene Maß der burch die Sitte gebotenen Lebensbedürfnisse, welches das süddeutsche Leben billiger macht, als das norddeutsche. finden wir Süddeutschen, die wir mit geringen Bedürfnissen nach dem Norden kommen und dort gezwungen werden, höhere zu befriedigen oder wenigstens zu bezahlen, das Leben daselbst entsetlich theuer; kommt dagegen der ächte Nordbeutsche nach bem Süben, so findet er es bei uns gar nicht so auffallend wohlfeil; denn wer in München leben will wie ein Berliner, ber muß dafür freilich ebensoviel, ja noch mehr zahlen, als in Berlin. Nicht sowohl der Geldpreis ist unterschieden als die Sitte.

Daraus könnte am Ende Einer folgern, daß die angebliche Wohlseilheit des Südens eigentlich nur ein Zeugniß der 
Barbarei unserer Heimath sey. Denn das Bedürsniß ist der 
Bater der Thatkraft und des Fortschrittes. Es gibt aber 
höhere und niedere Bedürsnisse und gerade eine recht große 
Eumme niederer, willkürlicher Bedürsnisse kann das Leben 
außerordentlich vertheuern, Geld und Arbeit in's Land bringen und doch die Kraft der Nation brechen. In Deutschland, 
wo man, Gottlob, die Arbeit immer noch mehr nach ihrer 
inneren Würde, als nach dem äußeren Ertrage hochhält, 
erkennt man den wahrhaft gebildeten Mann zur Zeit auch 
noch daran, daß er viel kann, aber wenig bedarf, 
b. h. daß er der höheren Bedürsnisse viele hat, die daß geistige Kapital wohlseil machen, aber nicht der niederen, die

bas Gelb verwohlseilen und das Leben vertheuern. Troß ber Macht der Nationalösonomie darf man bei uns doch immer noch das Wort Sitteneinfalt mit Ehrsurcht aussprechen. Das bloße niedere Bedürfniß der äußerlich bequemen und geschmückten Existenz, welches hauptsächlich das Leben vertheuert, ist allerdings ein Vater des Fortschrittes, es ist aber auch in seiner einseitigen Herrschaft ein Vater des Verfalls der Nationen. Und in der Geschichte aller Völser spricht uns doch mit gutem Grund jene bedürfnißarme Epoche unendlich erhebender an, wo Männer von Granit im Holze und Lehmhause wohnen, als jene bedürfnißreiche Zeit der Altersschwäche, wo ein wachsweiches Geschlecht unter Granitsäulen haust.

## Augsburger Studien.

1857.

T.

## An bier Fläffen.

Augsburg ist eine Stadt, die von außen keine Ansicht bietet; man kann sie nur von innen oder aus der Vogelperspektive landschaftlich fassen. Nicht von außen oder unten, sondern von oben herunter, vom Perlachthurm herab, so erzählen die Augsburger, hat Robert Peel Augsburg für die schönste Stadt in Deutschland erklärt; aber so undankbar ihre Lage für den Maler ist, so vielverheißend für den Geographen. Mit einem Blick auf die Karte begreift man viel mehr die örtliche Rothwendigkeit der weltberühmten Stadt, als mit hundert Blicken auf die Landschaft. Dieser Zug der versteckten Bedeutung, die mehr ist, als scheint, geht durch das ganze Wesen Augsburgs.

Vier Flüsse lassen die alten Augsburger am Augustusbrunnen zu den Füßen des Imperators lagern, der ihre Stadt gegründet. Wer nicht ortskundig ist, der muß eine genaue Specialkarte zur Hand nehmen, um diese vier Flüsse aufzusinden; er entdeckt dann als dritten und vierten Fluß neben Lech und Wertach die Singold und den Brunnenbach und lächelt darüber. Dieses Lächeln ist aber voreilig. Denn die beiden Bäche repräsentiren nicht blos ihren eigenen Wasserfaden, sondern je einen ganzen Strang von kleinen Parallelbächen, ein ganzes Net von Quellen, wodurch die Lechund Wertachauen mit zahllosen nassen Gräben durchschnitten, die Stadt Augsburg nach außen vertheidigt, nach innen mit dem reichsten Schaße nußbaren Wassers versehen wird.

Die räthselhaften Wasserzüge dieses Tafellandes sind ein wahrer Luftgarten für den feinen Beobachter. Innerhalb ber alten Stadtgrenze von Augsburg, kaum eine Stunde Wegs lechaufwärts entspringen gut ein Dugend kleiner Bäche inmitten der Lechniederung fast auf gleicher Höhe und in der nächsten Nachbarschaft des Flusses, und laufen dann böchst eigensinnig unter sich und mit dem Hauptflusse parallel, oft kaum auf einen Büchsenschuß Abstand, durchkreuzen und verwirren sich und bilden so wieder neue Bäche. Nebnlich ist es auf der Wertachseite mit der Singold und ihrer Bachfamilie. Sie rinnt von Schwabmunchen bis Augsburg beiläufig eine Viertelstunde seitab der Wertach in getreuer nachbarlicher Begleitung, fendet derfelben sechs Abzweigungen zu, ergänzt sich aber doch immer wieder durch neue Quellen, und fließt sogar — nach der Volksmeinung — bei Göggingen quer durch die Wertach hindurch, um auf der andern Seite abermals eine kleine Strecke neben berselben parallel zu laufen.

So absonderliche Flüsse verdienen also schon wegen der Originalität ihrer Linien eine Statue zu Füßen des Kaisers Augustus. Aber sie machten sich auch noch durch andere weit dankbarere Originalität bemerkbar. Im Mittelalter war Angsburg berühmt wegen seines Reichthums an Fischen, namentlich an Forellen dieser quellenklaren Bäche. Bis 1643 bezogen viele städtische Beamte einen Theil ihres Gehaltes in Forellen. Bei solcher Fülle frischer einheimischer Fische war man — nebenbei bemerkt — etwas mißtrauisch gegen die Seessische. Allzu alte Häringe galten hier dis in's fünfzehnte Jahrhundert für pesterregend, und wo solche betroffen wurden, ließ man sie durch Henkershand verbrennen.

Gewiß ist keine in der Ebene gelegene deutsche Stadt so reich wie Augsburg an trefflichen Brunnen und Quellen, und dieser Reichthum hängt mit dem wunderlichen Wasser= fystem von Singold und Brunnenbach eng zusammen. In den letztvergangenen Jahrhunderten war es der besondere Stolz des Augsburger Bürgers, daß feine Stadt vor allen Städten des Reiches die größte Fülle von Brunnen besite, und daß in fast jedes reichere Haus fortwährend reines Wasfer zuströme. Noch jett gehören die vielen prunkhaften, oft mit ichönen kleinen Metallfiguren geschmückten Brunnen im Innern der Sofe zu den anziehendsten häuslichen Alterthümern der Stadt, wie an den großen drei Brunnen der Marimiliansstraße die monumentale Plastik ihr Bestes versucht und geleistet hat, und die kunstreichen Wasserwerke und Brunnenthürme als eine rechte Stadtmerkwürdigkeit noch immer den Fremden gezeigt werden. Wo wir auf dem Boden einer recht uralten Stadtsiedelung steben, da werden in der Regel auch reiche Trinkwasserquellen sprudeln, und wie die alte Augusta Bindelicorum die brunnenreichste deutsche Stadt ist. so meine ich ein köstlicheres Wasser nie getrunken zu haben,

als welches in Ingelheim angesichts des letzen Trümmerrestes der Kaiserpfalz Karls des Großen aus einem mächtigen vielarmigen Röhrbrunnen springt.

Aber nicht blos Trinkwasser ergoß sich aus jenen Quellen und Bächen nach Augsburg; im Berein mit den Lechund Wertachkanälen treiben sie ein vielverzweigtes Aberngeslecht des mächtigsten Gefälles durch die Stadt und deren
Bann und gaben ihr seit Jahrhunderten den Beruf zum
Großgewerbe. Friedrich List pflegte zu sagen, die Stadt
Augsburg allein habe mehr natürliches Wassergefälle, als
alle englischen Fabrikbezirke zusammengenommen. Als vor
etlichen Jahren ein unerhörter Wassermangel die Augsburger
Fabriken belästigte, ward der Schaden, troß der bei den
meisten großen Werken besindlichen Dampsmaschinen, sosort
auf enorme Summen berechnet, und die Leute liesen in ächt
deutscher Art zum Magistrat und schrieen nach Wasser, wie
der Sirsch im Pfalter.

Bei diesem Aberngeslecht von mehr als einem Dutend Stadtbächen, dem eigentlichen Heils= und Lebenswasser des Augsburger Großgewerbes, erweist aber ein Umstand ganz besonders die natürliche Nothwendigkeit der Stadtlage. Nur auf dem mäßigen Raume des Augsburger Stadtgebiets war gleichzeitig eine solche Sammlung und Zerspaltung des Wasserlaufs möglich. Im ganzen oberen Donauland sindet sich ein gleich günstiger Punkt nicht wieder. Auch die neuesten Augsburger Fabrikanlagen beschränken sich durchaus auf das Mündungsdreieck von Lech, Wertach, Singold und Brunnenbach. Obgleich jest keine politische Schranke mehr wehren würde, Fabriken auf dem kaum einen Büchsenschuß entfernten

altbayerischen Boben anzulegen, blieb man doch auf dem alten augsburgischen Gebiete, weil es allein der höchsten Gunst des Wasserlauses theilhaftig ist. So sprechen die vier Flußgötter am Augustusbrunnen in der That auch für unsere Zeit eine tiese Wahrheit aus: die Wahrheit, daß Augsburg die natürlichste und nothwendigste Stadt auf weit und breit für alle Epochen seh. Das stolzeste Bild, die imponierendste Ansicht Augsburgs, zeichnet sich darum in wenigen Linien auf der hydrographischen Karte des Stadtgebiets, und ich gestehe, daß ich mich lange nicht habe satt sehen können an der trefslichen kleinen Augsburger Wasserkarte des Baurathes Kollmann, denn es ließe sich ein ganzes Buch geographisch efulturgeschichtlicher Weisheit aus der Hieroglyphik ihrer Linien entzissern.

Es hat aber der Lech die Eigenart, daß er, kanalisirt, in und vor den Stadtmauern Augsburgs dem sleißigen Gewerdsmann willig seine Dienste dietet; draußen aber im natürlichen Bett als reißender Hochgebirgsstrom unbändig die Brücken abwirft, die User scheibet und verheert. Den Bauer schädigt er, den Bürger macht er reich; nach außen wehrt er den Zugang zur Stadt, im Innern öffnet er dem Fleiße des Bürgers tausend Wege, ein Wehrstrom nach außen, ein Nährstrom nach innen. Obgleich der Zusammenfluß von Lech und Wertach hart unter Augsburg das geläusigste Stichwort gibt für die geographische Lage der Stadt, so ist dieser merkwürdige Punkt doch fast unzugänglich, eine Wildniß mit dem abschreckenden Namen der "Schinderinsel;" das nächste Haus heißt der "Wolfzahn" und nahe dabei residirt der Abdecker. Unmittelbar aus einer Wüstenei von Geröll-

Bänken und sumpfigen Auen mit Gestrüpp und Buschwald fließt der Lech in den Burgfrieden Augsburgs, und so wie er diesen verläßt, begleitet ihn auch wieder die gleich wilde Natur. In früherer Zeit riß der Fluß aus dem Dickicht nahe vor dem Thore einmal einen Hirsch, das anderemal gar ein Wildschwein mit sich fort und warf die Bestien den ehrsamen Bürgern in die Stadt und zwar direkt in den Brunnenthurm.

Man kann sagen, auf der ganzen weiten Strecke von Landsberg bis zur Mündung ist kein Punkt, wo der Lech dem Menschen freundlich gesinnt wäre, außer bei Augsburg. Dies ist wiederum ein natürliches Privilegium der natürlichen und gewordenen Stadt, werthvoller vielleicht als alle die vielen kaiserlichen Privilegien, womit sie in alten Tagen so reich begnadet wurde.

Darum besaß der Lech für Augsburg niemals eine Handelsbedeutung, aber oft eine strategische und immer eine gewerbliche. Das turnierlustige Mittelalter hat zwar Schiffersstechen auch auf diesem Flusse abgehalten, der niemals eine eigentliche Schifffahrt gehabt; heutzutage würde ein solcher Wettkamps bei niederem Wasser ein lächerliches, dei hohem ein gefährliches Spiel seyn. Wenn Kaiser Sigismund den Augsdurgern das Privilegium der freien Lechschiffsahrt verlieh, so klingt dies sast wie eine Satyre. Und da dieser Kaiser neben andern Gnaden der Stadt auch das Necht des Thorzolles verbriefte, so nimmt es sich sast wie ein guter Witz aus, daß die Augsdurger sein Steinbild als des kaiserlichen Thorzöllners, unter der Thorhalle des Jakoberthurmes, also am Lechthor, eingemauert haben, wo es heute noch zu sehen ist.

Nicht einmal die früher öfters versuchte freie Holztriftung, die sich auf der Isar als ein wunderlicher Rest mittelalterlich resoluter Transportweise (etwa zwanzig Procent des Holzes verkommen dabei) bis auf diesen Tag erhalten hat, vermochte auf dem Lech zu bestehen. Doch kann man noch immer in einer für Handwerksbursche und Bolksnatursforscher recht empsehlenswerthen Weise per Lechsloß in 10 bis 14 Tagen von Augsburg direkt nach Wien fahren. Ein solsches kleines Lechsloß ist das einzige Handelssahrzeug der Augsburger zu Wasser. Um so tieser mag man den Hut ziehen vor jenen alten Augsburgischen Kausseuten, die im 16. Jahrshundert Schiffe nach Ostindien rüsteten und dieses Geschäft glorreich zu Ende sührten mit 175 Procent Gewinn.

Als vor hundert Jahren Macht und Reichthum der Stadt unaufhaltsam zerrann, schob man diesen Unstern auf die geographische Lage, die eben keine rechte Handeslage mehr sen. Denn Städte und Bölker wie der Ginzelne suchen die Ursache ihres Mißgeschickes immer lieber außer sich, als in Allein die Handelsbedeutung Augsburgs war immer nur hervorgewachsen aus der gewerblichen. Der Beweis steht auf der Landkarte geschrieben. Auch in den Geschichtsbüchern. Erst als das Augsburgische Gewerbe im vierzehnten Jahrhunbert aufblüht, kann sich der Plat neben so viele achte San= belsftädte bes rheinischen Bundes und der Sansa stellen, beren Handelsmacht bis dahin die seinige weit übertroffen. Ebenso gewinnt Augsburg nach dem dreißigjährigen Kriege noch einmal eine Nachblüthe des Reichthums auf Grund seines Gewerhsleißes; der bloße Handel würde ihm so wenig wie beutzutage dazu verholfen haben. In der alten Augsburger

Zunftverfassung nehmen zwar die Kausseute den ersten Rang ein, die Weber den zweiten; der Natur der Dinge nach hätten aber die Weber voran gehört, wie auch aus ihrer Zunft das mächtigste Kausmannsgeschlecht der Neichsstadt und das glänzendste im ganzen Reiche hervorgegangen ist. In der geographischen Lage der Stadt ist ausgesprochen, daß Handelsmacht möglich war, Gewerbsblüthe aber nothwendig.

Eine Stadt von natürlichem Beruf zu einem großen hiftorischen Namen muß so gelegen sehn, daß man die Position sofort in wenigen Schlagworten nach ihrer vollen Orizginalität charakterisiren kann.

Augsburg, von Natur so fest abgeschlossen und doch zugleich so verkehrsoffen, war durch lange Jahrhunderte der wahre strategische Mittelpunkt des oberen Donaulandes, die Burg der Lech = Donaulinie. Darum setzen die alten baveri= schen Herzoge den Augsburgern die Beste Friedberg vor die Nase, ein rechtes Trut = Augsburg und für die Bürger der Reichsstadt nichts weniger als ein Berg des Friedens. kriegerische Geltung Augsburgs war für Römerzeit und Mittelalter ebenso naturnothwendig, wie später seine gewerbliche Größe. Deßhalb rühmt sich hier auch die weiland vornehmste Zunft — ber Weber — ebensogut ber Großthaten mit dem Schwert, als mit dem Weberschiff und hat ihr roth und goldenes Wappen auf dem Schlachtfeld gewonnen. wärtig darf man aber gar nicht laut reden von der strate= gischen Berufung Augsburgs, sonst meinen die Fabrikanten, man agitire für die Bewahrung der alten Stadtmauern, und die sind zur Zeit ganz in Ungnade gefallen.

Auf der äußersten Spite des Lechfeldes gegen die Donau-

niederung und ihre Sügelzone gelegen, thront Augsburg wie auf einem Vorgebirg. Die ungeheuere Geröllfläche bes Lechfeldes aber ist zugleich der lette Ausläufer, der weithin= geftrecte Trümmerschutt des Hochgebirges, die Grenzmark der südbayerischen Hochslächenzone. So öbe und ungesegnet das obere Lechfeld ist. so kostbar wird seine unterste Spite für die begünftigte Reichsstadt; es bebt sie über die Sumpf= niederung der vielen bier zusammenrinnenden Gewässer, sammelt und entläft an seinem Rande die reichen Quellen, die es meilenlang eigens zum Profit der Augsburger bei sich behalten zu haben scheint, und macht so die Stadt zur Beberrscherin dieser mannigfaltigen Wasserschäte, während in ber ganzen Nachbarschaft umgekehrt das Gestade von dem Wasser beherrscht wird. Die Vorgebirgslage zeichnet in den Grundplan Augsburgs die glückliche Doppelart einer Hochund Tiefstadt, einer patrizisch dominirenden Anapolis neben gewerbsleißigen, von Kanälen durchschnittenen Vorstädten, und wenn der augsburgische Patriot seine Phantasie ein wenig erwärmt, so kann er seine Baterstadt auf sieben Sugeln über dem Gestade gegründet erkennen, wie Rom und Das Lechfeld gibt der Umgegend jenes Konstantionovel. Gepräge der Dürftigkeit und mäßigen Ackersegens, der fast wie eine Vorbedingung zum Aufkommen natürlicher Großstädte Große Menschen wachsen ja auch in der Regel erscheint. nicht in allzufetter Umgebung. Im fettesten Fruchtboben gibt es viele reiche Dörfer und Kleinstädte, aber weil sie es je für sich allein zu gut haben, so zwingen sie sich nicht zur Sammlung. Auch bierin mag die Kolonialstadt des Augustus, splendidissima Rhaetiae Colonia, stolz sich trösten mit

der Mutterstadt Rom: Rom hat seine Campagna und Augsburg hat sein Lechselb.

Wir haben also in Augsburg ben letten großen städtischen Vorposten des hochgebirgigen Oberdeutschlands gegen Mitteldeutschland, die Burg der Lech-Donaulinie, die beherrschende Fabrik-Metropole des ganzen oberen Donaulandes, den nothwendigen Straßenmittelpunkt zwischen der Donau und den Alpen, sowohl in Zeiten, wo man nach Art der Römer Straßen anlegte zur Fesselung des Landes, wie in der unsrigen, wo die Straßen das Land frei machen. Kein Wunder, daß bei solcher Originalität der Lage die alten Augsburger meinten, ihr Stadtbann müsse mindestens schon gleich nach der Südssuis zu einer bedeutenden Siedelung ersehen worden seyn, und "wenn nicht die Aborigines oder Japhetskinder, so seyen doch zum wenigsten die Amazonen die ersten Bewohner des Plages gewesen."

Und bei alledem sind diese unvergleichlichen Vorzüge der Lage dem Blick des flüchtigen Reisenden ebenso versteckt, als hellleuchtend dem schärferen Beobachter — ein Zug, der uns bei unserer schwäbischen Reichsstadt von vornherein recht schwäbisch anmuthet; denn die Schwaben sind ja überhaupt in der Regel viel gescheidter, als sie aussehen.

## II.

Der Stadtplan als Grundrif ber Gefellichaft.

Eine Stadt wie Augsburg, die zugleich einen Staat in sich beschloß, und zwar einen doppelten, den geistlichen des

Bischofs und den weltlichen der bürgerlichen Republik, muß natürlich schon in ihrer äußeren Physiognomie gar mannigfaltige und eigenartige Linien zeigen. Hier war nicht nur die gesammte Stadt eine kleine Welt für sich, sondern jedes Quartier, jede Straße verkörpert wiederum eine besondere Phase des Volkslebens.

So strenge schied sich vor Zeiten die Stadt des Bischofs von der Stadt der Bürger, daß das Domkapitel (im viergebnten Sahrhundert) ein Statut machte, welches die Bürger und später sogar die Bürgerssöhne vom Kapitel geradezu ausschloß. Und als die Reformation kam, schied sich die Bürgerschaft, vielfach auch örtlich, in eine protestantische und katholische. Schon vor dem Thore kündigt sich dem Wanderer diese Scheidung an, denn auf der Lechseite sieht er das katho= lische, auf der Wertachseite das protestantische Stadtjäger= baus, auf dem einen Mügel die protestantischen, auf dem andern die katholischen Schweinställe (nämlich die Schweine= ställe der protestantischen und katholischen Bäckerzunft), und ältere Leute wollen sich erinnern, daß über der Thure des einen Schweinstalles noch die Buchstaben A C gestanden — "Augsburgische Confession" — und über des andern C — "Catholisch." — Auch politisch theilt der Volksmund die ganze Stadt in zwei Seiten, eine schwäbische und eine bayerische, und versteht unter letterer die dem baverischen Grenzfluß, dem Lech, zugewandte Tiefstadt, unter ersterer die der Wertach und dem Schwabenlande zugewandte Hochstadt. Man unterscheidet demgemäß auch zwischen einem schwäbischen und baverischen Holzmarkt u. dgl. Da die Bauern der weiten Umgegend, welche Augsburg wirthschaftlich beherrscht, an Sonn: und Markttagen die eigentliche Masse des Straßen: gewühles bilden, so erhält die Lechseite, wo die meisten Bayern einstellen, schon eine andere Volksstaffage, als die Wertachseite, wo die Schwaben absteigen. Wenn aber auch in dem Augsdurgischen Volksthum selber ein gewisser Uebergangston schwäbischen und bayerischen Wesens nicht zu verstennen ist, so hat doch Augsdurg immer auch in diesem Stücke als schwäbische Reichsstadt seine Selbständigkeit bewiesen, und dazu als eine schwäbische Stadt, die an der Grenze Schwabens liegt und darum um so heiliger verpslichtet war, im Hauptstück recht zähe schwäbisch zu bleiben.

So lange die Bürger noch corporativ gegliedert waren, gruppirten sich auch ihre Häuser nach dieser Gliederung; Straßen und Stadtviertel ordnen sich zu einem Bilde der Gesellschaftsversassung. In den modernen Städten des gleicheitlichen Bürgerthums reihen sich die Häuser nur noch nach dem Unterschiede des Geldes und der Bildung, und so ershalten wir wohl auch noch Geheimerathsviertel in den Residenzen und Millionärstraßen in den Handelspläßen und Arbeiterquartiere in den Fabrikstädten, aber von einem so individuell und durchgreisend ausgesprochenen Standescharakter wie in den alten Straßen Augsburgs kann natürlich nicht mehr die Rede seyn.

Da steht neben dem Dome das Stadtviertel der Klerissei, die sogenannten "Pfaffengäßchen," so sauber und korrekt im standesmäßigen Colorit angelegt, als hätte ein Novellist sie hingedichtet: trauliche, stille, dem Berkehr ganz entrückte Straßen, in denen unser Schritt am hellen Mittag im Schowiderhallt, als wäre es lautlose Mitternacht, Gäßlein mit

wenigen freundlichen und bescheidenen Säusern, aber um jo mehr mit schönen Garten geschmückt, die mit hohen klöster= lichen Mauern umgeben sind; und von der ganzen großen Stadt schauen nur die beiden Domthürme und der bobe Chor des Domes berein in diese Gärten, wo vordem der Friede und die Beschaulichkeit ein Aspl inmitten des altaugs= burgischen Weltgewühles gefunden bat.

Aber die Pfaffen waren nicht allein jo glücklich, auch den Soldaten wußte der alte Reichsstädter einen wahren Landaufenthalt mitten in der Stadt zu bereiten. Dben auf die wallartig breite Stadtmauer baute man nämlich seit dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts eine lange Linie kleiner Wohnhäuschen für die Stadtgardefoldaten, damals "Landfnechte" genannt. Diese originelle Colonie auf der Mauer, die "Zwingerhäuschen," bildet das schärfste Widerspiel einer Raserne. Es sind lauter selbständige Familienwohnungen, Häuschen von je nur einem Geschoß. Jedes Haus hat seinen Rasenplat, der zugleich als Hof und Gärtchen dient, jeder Rasenplat seine Laube oder mindestens seine Rubebank, und da die Fronte fämmtlicher Häuser gegen den Stadtgraben gerichtet ist, so schaut man aus den Kenstern und Gärtchen binaus in's Freie, auf die hochwipfeligen Bäume der Stadtpromenade und der Batriziergärten; und da die ganze lange Zeile der Zwingerhäuschen gerade die Südwestseite der Stadtmauer frönt, so liegt das Sonnenlicht während der größeren Tageshälfte auf Haus und Gärtchen, und alte Mütterchen und viele Kinder und gang besonders viele Kapen sonnen sich und spielen vor den Hausthüren, von Pferden und Kuhrwerk ungestört; denn man steigt auf Treppen zu dieser

alten Soldatencolonie, die jest von Arbeitern und Tagelöhnern bewohnt wird. Wenn man die Kuggerei eine Stadt der kleinen Leute in der Stadt nennen kann, so find die Zwingerhäuschen ein Dorf der kleinen Leute in der Stadt. Es veranschaulicht den Mutterwitz der Altvordern, daß sie die Soldaten auf die Stadtmauer quartiert haben, wo dieselben mit der Stadt zunächst ihren eigenen Berd vertheidigen nußten. Aber statt einer Kaserne setzten die Alten die Joulle eines Dorfes auf die Stadtmauer, und als man sich in unferer Zeit nach Kasernen für die Augsburgische Garnison umsab, fand man sie lediglich in den alten Klostergebäuden von St. Ulrich und Beiligenkreug; denn die Klöster sind in der That fast das einzige gewesen, was das Mittelalter von Kasernen aufzuweisen bat. Im Ritterthum und Bürgerthum besonderte sich das mittelalterliche Leben, nur in der Kirche ward es centralisirt.

Die stolze Maximiliansstraße mit ihrer Umgebung führt uns in die patrizische Welt. Fast alles, was Augsburg an vornehmen Häusern besitzt, lagert sich auf dem Plateau der oberen Stadt. Die Stätte der Römercolonie, die Altstadt mit dem ehrwürdigen Stammbaum, ist zugleich durch alle Jahrhunderte die adelige Stadt geblieben. Man behauptet sogar, daß die vornehmsten Gebäude der römischen Augusta den Grundbau zu den meisten der jetzt noch stehenden monumentalen Hauptgebäude dieses Stadttheils hätten abgeben müssen. Von den Baudenkmalen römischer Macht und Pracht über der Erde ist freilich nichts mehr sichtbar geblieben, und nur das demüthigste Römerwerk soll sich dis auf unsere Tage erhalten haben — die Kloaken.

Wenig ist auch mehr von den Patrizierhäusern des Mittelalters erhalten; doch zeugt hier eines für viele, das Imhosische Haus. Mit seiner thurmartigen Bekrönung und den hohen Zinnen erscheint es als eine Burg, an die Stadtburgen der großen Geschlechter Oberitaliens erinnernd, und weislich ist die gut gedeckte hohe Einfahrt an der Seitenfronte angelegt. Die Grundsormen des Hauses setzen uns in die Hohenstaufenzeit zurück und eine graue, abgewitterte Farbe breitet sich als der Schleier hohen Alterthums über das Ganze. Von densselben alten Tagen weiß auch ein Nachbar zu erzählen, der arg verunstaltete Frauenthorthurm mitten in der Stadt, den die Augsburger erbauten, da sie es als Ghibellinen mit Konrad IV. hielten und eines Ueberfalls Heinrich Raspe's gewärtig waren.

Aber selbst die trutigste patrizische Burg der Stadt, das Imhossche Haus, muß uns bekunden, daß es die Zünfte doch zuletzt gewonnen haben über die Geschlechter. Denn das Herrenhaus ist zum Miethhaus geworden und Kaufläden aller Art durchbrechen das einst zur Vertheidigung sensterlos abgeschlossene Erdgeschoß. So steht auch das wichtigste Zunsthaus, das Weberhaus, bedeutungsvoll in Reih und Glied mit den alten Palasthäusern der Maximiliansstraße, und das Bäckerzunsthaus steigt am Perlachberg ganz breit und sicher aus dem eigentlichen Quartier des Handwerks empor und blickt mit der vorderen Schmalseite keck in die Staatsstraße der vornehmen Leute.

Sonst kann man fast sagen, die Rangabstufung der Gesellschaft lasse sich bei dem alten Augsburg in einem Höhensprosil nach der höheren oder niederen Lage der drei Haupts

massen der Stadt bildlich darstellen. Denn so wie man von -dem vornehmen Blateau den Verlachberg binabsteigt, lagern sich am Abhange die wichtigsten Gewerbestraßen; auf der Höhe dominirten die Patrizier, an der Höhe die Zünfte. unten in der Thalsoble aber liegt die Vorstadt, vorwiegend das Viertel der kleinen Leute und der Proletarier. find die Straken breit und groß und tragen vornehme Namen; am hügel werden sie enge, aber Wohlstand und Betriebsamkeit blickt auch bier aus den altersgrauen, winkeligen Bebäuden; unten kommen die kleinen Säuschen, die engen Ganden, fommt die berühmte Stadt der Armen, die Fuggerei, und schon die oft febr wunderlichen Namen melden uns, welche Volksschicht bier seit Alters vorwiegend, wenn auch nicht ausschließend wohnt. Zum Beisviel: das Glend, ber Sad, das Rebergäßchen, das Raubengäßchen, die Baradiesgasse, kurze und lange Lochgasse, der Saumarkt, die Saugasse, Namen, die durch den Duft der dazwischen liegenden Rosengasse und der ebemaligen Bomeranzengasse doch nicht in ihrem Arom verbessert werden, dazu die Arbeitsbaus=, Lulverhaus=, Blatterhaus=, Vilgerhausgasse 2c. schon die letten dieser Namen (dazu auch das ehemalige Nothhaus am Bogelthor, das Holzhaus als Spital für Venerische, und das Schneidhaus für dirurgische Kuren) andeuten, legte man statt der prunkenden öffentlichen Gebäude vielmehr solche hierber, deren Nachbarschaft gemieden wird, und es ist bezeichnend für das alte Augsburg, daß mitter unter diesen häusern auch das Theater steht, in seiner Facade obendrein fast mehr einem Nothhaus oder Bilgerhaus, als einem Kunfttempel ähnlich. Was das ebemalige Bulverhaus

betrifft, so stand es ursprünglich nicht in dieser Vorstadt. Die Schwaben sind vorsichtige Leute: weil Pulvermachen eine so gefährliche Sache ist, so ließ man im sünfzehnten Jahrhundert zu Augsburg das Pulver im sichersten und sestesiten Hause der Stadt versertigen — nämlich im Rathhause. Erst später schob man die Pulversabrikation aus dem Mittelspunkte der vornehmen Welt in das Viertel der geringeren Leute.

Wie in den Fürstenstädten des achtzehnten Jahrhunderts die Prunkstraßen oft nur auf fürstlichen Besehl und mit gelindem Zwang hergestellt werden konnten, so mußte man vor Zeiten in Augsburg den Ausbau des Quartiers des "eigentlichen Bolkes," der Jakobervorstadt, auf dem Zwangswege betreiben. Im vierzehnten Jahrhundert ließ man verschiedene neue Bürger nur gegen das Versprechen zum Bürgerrecht, ein Haus bei St. Jakob zu bauen.

Es liegt übrigens auf der Hand, daß die standesmäßige Straßengliederung unserer alten Reichsstadt nicht gar zu buchstädlich verstanden werden darf. Man muß das im Großen und Ganzen nehmen, wie der Teufel die Bauern. Auch in der Jakobervorstadt stehen vereinzelte Häuser, welche noch die Trümmerspur von wahrhaft patrizischem Luxus zeigen und gar nicht weit vom Blatterhaus lagen die Prunkgärten der Fugger im Banne dieses untersten Biertels. Auch die Hochstadt, das vornehme Plateau, ist nicht durchweg vornehm gewesen; aber das Centrum war patrizisch, die Achse der Hochstadt gehörte entschieden der patrizischen Welt. Geht man von der Maximiliansstraße gegen die oberen Thore, so wird das Straßengepräge immer bürgerlicher, je mehr man sich der Stadtmauer nähert; an der Mauer selber wird es

wohl gar ein bischen proletarisch und auf der Mauer sind die ganz kleinen Zwingerhäuschen. Nicht in der Peripherie, wie bei den todten Geheimerathsvierteln und Millionärstraßen der modernen Städte, sondern im Centrum, im Herzen des pulsirenden Verkehrs liegen die Paläste der Reichen: dies zeigt an, daß aus dem Herzen des bürgerslichen Lebens der Adel der Geschlechter hervorgewachsen ist. Nicht draußen am Thore in halber Landluft war der stolzeste Wohnsig, sondern mitten im Staub und Gewühl des Handels und Wandels, der bürgerlichen Arbeit. Wo das Nathshaus steht und wo das Weberhaus, da war die Palaststraße.

Uebrigens begreift man erst bei solcher ständisch : organischen, nicht kastenhaft mathematischen Gliederung der Auge= burger Straßen das Geheimniß der Ruggerei, der traulichen fleinen Stadt der arbeitsamen Armen innerhalb der großen Stadt. Wo der Grundplan der socialen Gruppen schon in den architektonischen Stadtplan eingezeichnet war, da schämte sich auch der fleißige Arme nicht, in einer eigenen Armen= stadt zu wohnen. Wollte heute auch ein Menschenfreund so großartig verfahren, wie die Brüder Ulrich, Georg und Jakob Fugger, da sie die Fuggerei erbauten, er fände hochstens noch Gefindel, aber nicht fleißige Arme, die ihm in seine Armenstadt einzögen. Denn der moderne arme Arbeiter will lieber für theuer Geld in einem Loche wohnen, als gratis in einem hübschen häuschen, welches die Touristen angaffen, als ein intereffantes Armenhaus. Sein Bier würde ibm Abends sauer werden bei dem Gedanken, daß sein Nach= bar auf der Bierbank im Stillen zu sich spräche: da neben mir sitt auch Einer, der wohnt in der Armenstadt.

Niraends ermift man überhaupt die Kluft zwischen mobernem und mittelalterlichem Volksleben deutlicher, als beim Anblick der standesmäßigen Stadtviertel Augsburgs. schrieb in meiner "bürgerlichen Gesellschaft," der moderne Bürger sen keineswegs ein verfeinerter Bauer, sondern vielmehr qualitativ von demselben verschieden, dagegen babe der mittelaltrige Bürger wohl eine sociale Rolle gespielt, wie sie jett zum Theil dem Bauern zugefallen sen. Auf den Strafen Augsburgs fann man allerlei Beweise dafür lefen. Der Bürger baute bier fein haus standesmäßig, und gattungsweise gruppiren sich Straffen und Viertel, gerade wie Dörferanlage und häuserbauart der Bauern sich noch immer nach Gattungsgruppen gliedern läft. Alte Augsburger wollen sich erinnern, daß man in verschiedenen Quartieren der Stadt einen merklich abweichend gefärbten Dialekt gesprochen Von dem benachbarten Kempten und Memmingen sagt man dies noch beute. Das gemahnt an Bauernart. Wo noch gattungsmäßig volksthümlicher Häuserbau ist, da wuchern auch noch die feinen Unterschiede des Volksdialekts; eines fällt mit dem andern. Im Quartier der Augsburgischen Reuerarbeiter, namentlich in der Schmiedgasse, sieht man, wie die häuser ursprünglich ganz nach gleicher Art gebaut waren, ächte handwerkerhäuser mit der Werkstatt durch's ganze Erdgeschoß, dann dem Wohnraum mit seinen sparsamen fleinen Kenstern in dem mäßig vortretenden ersten Stod; darüber ragt die hohe fensterlose Mauerfläche des Söllers mit den Vorrathsräumen und endlich unter dem niederen Dach front ein offener Umgang statt des Gesimses die munberliche Façade. So gab es also ein Zünftlerbaus, wie es

heute noch ein Bauernhaus gibt, während das moderne Handwerkerhaus sich schon längst nicht mehr von andern bürgerlichen Häusern unterscheidet. Jetzt baut der Bürger individuell und nur noch der Bauer gattungsmäßig.

Auch zeigen uns die mittelaltrigen Handwerkerhäuser Angsburgs dentlich, wie jedes Haus nur für eine Familie eingerichtet war. Dies ist wiederum heute fast nur noch Bauernart. Es hat sich aber auch bei den meisten Nachkommen der vornehmeren Familien unserer Reichsstadt die stolze Sitte erhalten, das väterliche Haus, und seh es noch so geräumig, möglichst allein zu bewohnen. In Folge dessen ist es trop der vielen großen Privatgebäude immer noch schwer, eine stattliche, glänzende Miethwohnung zu sinden.

Neben fortblübenden Gewerbsstraßen besitt Augsburg balb erstorbene. Sie liegen fast fämmtlich an dem wasserlosen Nordwestende der Hochstadt, bei St. Georg und St. Stephan. Schön gemalte große Häuser zeugen bier noch von früherem Glanze, aber inwendig ist es stille geworden, nur in dem Rellergeschoß hört man vielleicht noch da und dort den Hand= webstuhl schlagen, zur melancholischen Erinnerung an die frühere Macht der Augsburger Weberzunft. In den Seiten= gäßchen wuchert Gras zwischen dem holperigen Pflaster; aber so schlecht dieses auch senn mag, ist es doch ein klassisches Bflaster für den Culturhistoriker. Es gibt das klarste Bild mittelalterlicher Pflasterkunft. Augsburg, später durch das ichlechteste Pflaster berüchtigt, war im vierzehnten Jahrhun= bert fast allen beutschen Städten vorangegangen mit ber Strakenpflasterung, und weithin in's Reich verschrieb man sich Augsburger Pflafterer, deren aus spiten Flußkieseln zusammengesette Trottoirs für mittelalterliche Holzüberschube recht praktisch seyn mochten. Rachdem man in Augsburg durch beiläufig vier Sabrhunderte auf diesem Ruke fortgepflastert batte, erklärte Napoleon am 10. Oktober 1805 den Abgeordneten des Augsburger Handelsstandes, die um Neutralität für die alte Reichsstadt baten: "er muffe ihre Stadt einem Fürsten geben, damit sie besseres Pflaster bekomme." Durch vortrefflich geplattete Trottoirs in den Hauptstraßen haben sich die Augsburger inzwischen würdig gerächt für den Spott des corsischen Eroberers. Im Mittelalter waren die deutschen Reichsstädte überhaupt voran in straßen= und bau: polizeilicher Ordnung; in der Rococozeit dagegen kamen sie auch in diesem Punkte weit zurück hinter die fürstlichen Residenzstädte. Sie wurden am frühesten gepflastert und am spätesten beleuchtet; benn in ber Straßenbeleuchtung gewannen später die Fürstenstädte den Bortritt. Bielleicht konnten auch die in jener traurigen Zeit immer noch bildungseifrigen Reichsbürger in dem Bewußtseyn, daß es bei ihnen um so beller im Ropfe sen, das Dunkel auf der Gasse leichter er= tragen.

Die durch Krieg und gewerbliche Krisen verödeten Handwerkerstraßen der wasserlosen Hochstadt versinnbilden im Gegensatz zu den ausblühenden Straßen der wasserreichen unteren Lorstadt eine wirthschaftsgeschichtliche Thatsache, die uns noch durch mehr als ein Menschenalter genügendes Kopfbrechen bereiten wird: den Kückgang des Kleingewerbes und den Aufschwung der großen Industrie, die das erstere verschlingt, umgekehrt wie in der Geschichte von den zweimal sieben Kühen Pharaonis. In der weiland proletarischen unteren Stadt fluthet jett die nachhaltigste Verkehrsströmung, durch die Fabriken genährt, und wenn früher das "Nothhaus" hart am Bogelthore stand, so sehen wir jett dort die glänzensen Salons eines der größten Industriellen Augsburgs und Bayerns.

Bu dem reichen Strafenbilde Augsburgs gehört ein reicher Rahmen. Wie man ein trauliches Haus mit Hof und Garten schmuckvoll umkränzt, so hat der Augsburger auch die Gesammthäuslichkeit seiner Stadt mit Mauer, Wall und Graben umgeben, die allmählig zu einem Lustgarten der Romantik geworden sind, und statt martialisch zu schrecken, nur noch malerisch und historisch anziehen. Die Gegend weit und breit zeigt nirgends mehr eine schöne Burgruine, aber die halbverfallene Stadtmauer mit ihren reizenden burgar= tigen Prospekten am Lugingland und am alten Ginlaß, mit ihrem heer von großen und kleinen Thürmen aus allerlei Jahrhunderten, ihren mächtigen Steinbrücken und Wafferleitungen, mit der beimlichen, dunkelschattigen Schlucht des Stadtgrabens am Brünnlein des Kaifers Maximilian und ben friedlich anmuthigen Wasserpartien am Jakober= und Oblatterthor, wiegt wohl ein Dutend der schönsten Burgen auf. Es ist das keine neue, gemachte Romantik; sie ist alt und geworden und erzählt uns schon vor dem Thore von ber Geschichte und dem Charafter der Stadt. Die hundert= jährigen Linden= und Kastanienalleen am Walle zeigen uns, wie friedlich auch die alten Reichsstädter schon von ihren Keftungswerken bachten. Schon seit dem sechzehnten Sahrhundert hegt man Hirsche und Rebe in den oberen Stadtgräben, städtische Schwäne schwimmen auf dem klaren

Wasserspiegel unter den Mauern der Vorstadt, und unter dem Rasen der Wälle sucht und findet man köstliche Trüffeln. Vor keinem Thore fehlt ein großer alter Baum, zumeist eine mächtige Linde, mit einer Bank, darauf die Wachmannschaft seit vielen Menschenaltern im Schatten ruben und ihr Bier in Beschaulichkeit trinken kann. Der Rasenhang der Wälle, namentlich beim Vogelthor, ist der Tummelplat bunter Kinderschwärme. Als der Magistrat die Grasnutzung des lett= gedachten Plates versteigern wollte, und solchergestalt Gefahr drobte, daß die Kinder ihren schönsten Spielplat verlören. erstand ihn ein reicher Kabrikherr, lediglich um ihn auch für die Zukunft den Kindern zu überlassen. Das war ächt reichsstädtisch patrizisch gehandelt. Wie von einigen Nürnberger Thorthürmen die Sage geht, daß Albrecht Dürer den Blan gezeichnet, so sind mehrere Augsburger Thore von dem größten Baumeister der Stadt, von Elias Holl, erbaut. Denn das Thor soll nicht blos vertheidigen, es soll auch repräsentiren; es soll dem Fremden schon von fernher verkünden, mas hinter der Stadt steckt. Darum schmückten die Altwordern ihre Thore sinnvoll und symbolisch, und eine Stadt ohne Mauer und Thor war ihnen nicht blos ein Mann ohne Harnisch, son= dern auch ein Mann ohne Rock. So prangt das Logelthor mit schöner gothischer Steinmetenarbeit, das Klinkerthor mit einem fräftigen Freskobild, am Sakoberthor ist das Raiser= bild, ein alter Stadtppr und ein Römerstein zur Schau eingemauert, der zerftörte Festungsthurm auf dem Luginsland galt für einen der reichsten gothischen Thurme der Stadt, und unter jedem Thorbogen sehen wir eine gemalte Tafel mit der Kreuztragung Christi aufgehangen: das macht sich

alles würdevoll und reichsstädtisch. Die Neueren aber haben unter den Thorbogen Bretterverschläge etablirt mit der Aufschrift: "für Männer!" Das macht sich gar nicht würdevoll und reichsstädtisch, und die Alten würden die Begrüffung des Einziehenden durch eine solche Anstalt in der Thorballe für den äraften Schimpf erachtet haben, den nur ein Keind der Würde der Stadt hätte anthun können. Nehmt Augs= burg seine malerischen Thore und Mauern, und ihr habt den schönsten und eigenthümlichsten Zug ausgelöscht, ber noch von der äußeren Physiognomie der ehrwürdigen Reichsstadt übrig geblieben ist. Das fühlten die Nürnberger wohl, als sie zur Erleichterung des modernen Verkehrs Kahrbahnen zur Rechten und Linken ihrer stolzen Thorthürme brachen, die Thürme aber selber ungebrochen ließen. Triviale englische Unlagen kann jede neugebackene Stadt für's Geld haben, aber so poetische und malerische Wälle und Mauern und Thore und Stadtumgänge, wie die Augsburgs und Nürnbergs. sind gleich dem ächten alten Abel: wer sie nicht ererbt hat, der wird sie nimmer gewinnen.

#### III.

# Das Pompeji ber Renaiffance.

Es gibt einige köstliche Bildchen des Samtbreughel, Landschaften, aus der Perspektive eines Mannes gedacht, der sich tief auf den Boden sett, daß er gleichsam mit der Nase an den Bordergrund stößt, dabei aber doch auch zur Nechten und Linken weit hinausblickt über Berg und Thal. So steht

benn etwa ein breitblättriges Kraut oder ein Blumenbusch bis auf die Blattadern ausgedüstelt zunächst großmächtig vor uns, und wir wissen nicht, ist diese Staffage das Hauptstück am Bilde oder die kleine Welt dahinter, die weite Landschaft, auf der es ebenso wimmelt von Menschen und Bäumen und Häusern, wie auf der Pflanze des Bordergrundes von Mücken und Käsern, — alles winzig klein, aber dennoch scharf und erkennbar gemalt mit dem bekannten nadelseinen Miniaturpinsel des Meisters. Und über die große nahe Blume und die kleine meilentiese Landschaft gießt sich dieselbe Stimmung, derselbe grüne Ton, daß die Blume nur wie die concentrirte Landschaft und die Landschaft wie die auseinandergelegte Blume erscheint, eines wie der Widerschein des andern.

An ein solches Breughel'sches Bildchen gemahnt Augs= burg. Indem wir uns die Stadt recht genau vor Augen rücken, schauen wir zugleich meilentief in die deutsche Culturgeschichte hinein. Und zwar ist es zunächst die Gultur= geschichte der Renaissance, die vor uns im reichsten Bilde Nicht blos architektonisch ist Augsburg ausgebreitet liegt. das deutsche Lompeji der Renaissance. Der Schwerpunkt seiner ganzen Geschichte rubt in der Uebergangsperiode vom Mittel= alter zur neueren Zeit. Die weltbewegenden Thatsachen, wie wir sie beim Jahre 1500 schon auf der Schulbank gelernt, schufen zugleich Augsburgs befondere Größe, gleichwie bei jenem Bilde Breughels die ganze Landschaft in Styl und Stimmung sich zusammenfaßt in dem einzigen Blumenbusch bes Vordergrundes. Siede Straße, jede Kirche verkündet's, daß nicht das Mittelalter, sondern der Bruch mit dem Mit= telalter unserer Reichsstadt die tiefste Driginalität gewann.

Weil Augsburg alle die bewegenden Ideen der Renaissance — die großen Erfindungen und Entdeckungen, den Huma= nismus, die Bezwingung und Verjungung ausgelebter germanischer Einseitigkeit durch den Romanismus und die Antike, die Reformation und was sonst noch in Roblrausch's Ge= ichichtstabellen steht — wie in einem Brennpunkt sammelte, festhielt und im Kleinen charaftervoll verkörperte, erhielt es erst die Sianatur einer eigenartigen, einer wirklich weltge= schichtlichen Stadt. Dies aber unterscheidet die natürlichen und gewordenen Städte von den gemachten, daß sie solch einen auszeichnenden Beruf irgend einmal erfaßt und mit der Ginseitigkeit und Allseitigkeit eines Genies durchgeführt haben, und daß man fagen muß, in einer Epoche wenigstens ift die Stadt um einen Kopf größer gewesen, als alle ihre Schwestern: es unterscheibet sie der Adel eines historischen Namens.

Der Augsburgische Archivar Herberger hat ein lehrreiches Büchlein geschrieben: "Augsburg und seine frühere Industrie," worin er unter Anderem ungekannte Verdienste Augsburgs um die wichtigsten Thatsachen der Gewerbegeschichte nach neuen Quellen an's Licht zu ziehen sucht. Hiernach soll unserer Reichsstadt vorweg gar die Shre der drei deutschen Kapitalersindungen gebühren, des Schießpulvers, des Buchburdes und des Linnenpapiers. Denn nicht der sabelhafte Mönch Berthold Schwarz hat nach Herberger das Pulver erstunden, sondern der Augsburger Jude Typsiles Anno 1353, und Guttenbergs Prophet war ein Augsburger Pfarrer, Meister Johannes, der schon 1407 mit Holzstempeln druckte, und die Linnenpapierurkunden Augsburgs sind die ältesten in

Deutschland und Europa, denn sie beginnen schon mit dem Rabre 1320. So geht Berberger Schritt für Schritt weiter durch alle möglichen Kunftfertigkeiten, und wenn wir die lette Seite des patriotischen Büchleins umschlagen, mogen wir glauben, im späteren Mittelalter und der Renaissance sen fast jeder Fortschritt in diesen Dingen aus Augsburg gekommen. Zwar wird der Beweis fast immer nur negativ geführt, indem der Verfasser zeigt, daß keine andere Stadt gegründetere Beweise der Wahrscheinlichkeit beibringen könne. Allein für mich, ber ich ben Genius Augsburgs in Begriff und Wort fassen möchte, ift auch biermit icon sehr viel bewiesen. Denn wenn sich's die alten Augsburger so befonders angelegen senn ließen, von ihren gewerbgeschicht= lichen Thaten Urfunde ju geben, fo muß sich die Stadt eben frühe schon ihrer gewerblichen Bedeutung bewußt gewesen seyn, und dieser Umstand gibt ihr an und für sich schon Charakter und Originalität.

Jeder Culturhistoriker kennt die Kunst: und Gewerbegeschichte Augsburgs von Paul Stetten dem Jüngeren, und weiß, in wie viel hundert Büchern sie schon benutt wurde, um die Löcher der allgemeinen deutschen Gewerbegeschichte mit Augsburgischem Zeuge zu flicken. Es ist aber durchaus nicht zufällig, daß Augsburg schon seit achtzig Jahren ein solches Buch besitzt, die fleißigste Lokalchronik der Handwerke und Künste, von den Leinewebern dis zu den Feuerwerkern und Alchymisten, und von der Bildhauerei und Malerei dis hinab zu der namenlosen Kunst, das ganze apostolische Glaubensbekenntniß lesbar auf einen Kirschenkern zu schreiben. Weil Augsburg die ganze Gewerbegeschichte Deutschlands so

treu im verjüngten Bilde spiegelt, so mußte nothwendig auch hier zuerst ein solches Buch entstehen, welches dann wieder ein Fundamentalbuch für die allgemeine deutsche Gewerbegeschichte geworden ist.

Es gibt drei große Meister, die uns die ganze Macht, womit die Renaissance das höhere Geistesleben Augsburgs ergriff, in persöulicher Verkörperung darstellen: Konrad Peutinger der Gelehrte, Haus Holbein der Maler, Elias Holl der Baumeister.

Beginnen wir mit dem letten, weil sein Wirken das augenfälligste und örtlich durchgreifendste gewesen ist.

Elias Soll brachte im Anfange des siebenzehnten Sahr= hunderts die neue italienische Bauweise aus Venedig nach Augsburg, wo man allerdings schon längere Zeit eine min= ber entwickelte Renaissance gekannt hatte. Sein Bater hatte noch gothisch gebaut. Der Einfluß des zur neuen Lehre der Renaissance bekehrten Sohnes aber ift so schlaghaft und einzig, daß wir den Mann recht als den kühnsten Revolutionär unter ben Architekten anstaunen muffen. Fast genau in benselben vier Jahren, da Holl das Augsburger Rathhaus aufführte, bat Eucharius Holzschuber das neue Rathhaus zu Nürnberg errichtet, gleichfalls ein Renaissancewerk und an Kunstwerth dem ersteren wohl ebenbürtig. Aber Nürnberg blieb trot dieses Rathbauses dieselbe mittelalterliche Stadt, die es gewesen; Holl dagegen baute mit seinem Rathhause zugleich gang Augsburg um. Den gothischen Thurmen nahm er die spiten Hüte ab und sette ihnen runde wälsche Kappen auf, fo daß in der ganzen Stadt auch nicht eine einzige gothische Thurmpyramide mehr übrig geblieben ift; Zunfthäuser und Kirchen. Baläste und Festungsthürme wurden binnen wenigen Sabrzehnten so massenhaft in den Renaissancestyl umgeschmolzen, daß die halbe Stadt wie uniformirt erscheint bis auf diesen Tag. Was Holl selber stehen ließ, das bewältigten rasch seine Nachfolger; denn in Revolutionszeiten des Geschmacks wie der Politik hat man keinen Pardon für geschichtliche Ueberlieferungen. Die Volksbauart in den einzelnen Quartieren, die vorgedachte gattungsmäßige mittelalterliche Anlage, mußte erstarren, seit ein solcher Gewaltsmeister wie Elias Holl die Architektonik nach akademischen Besten in die Hand Wie die Volkspoesie gegen die Kunstpoesie, so tritt das alte Augsburg jett gegen das neue zurück. Ich kenne feine zweite Stadt, wo dieser Umschwung gleich rasch und entschieden erfolgt wäre und so siegesgewaltig durchgefochten durch einen einzigen Mann. Dafür lebt aber auch Elias Holl im Volksmunde seiner Vaterstadt wie wohl selten ein Baumeister, und die malerische Physiognomie Augsburgs erstarrte in den Zügen, die Holl so keck umrissen, daß es beute noch dreinschaut wie aus dem Grabe des siehzehnten Sahrbunderts erstanden, das deutsche Lompeji der Renaissance.

Der Weg nach Italien war ja den Augsburgern so bequem und altgewohnt, daß sie den neuen wälschen Geschmack gar leicht herüberholen mochten. Schon im Mittelalter transfen sie besonders gerne vinum latinum, italienischen Wein, wie auch heute noch Augsburg berühmt ist durch das reichste Lager italienischer und griechischer Weine und ein in Verona gemästeter Truthahn der seinste Leckerbissen einer Augsburzgischen Tasel, und Südsrüchte theilen sich mit Tyroler Trausben und Aepseln in die Beherrschung des Obstmarktes, daß

19

Riebl, Culturfturien.

mürttembergisches und fränkisches Gewächs troz der Eisenbahn noch immer nicht recht aufkommen kann, italienische Famisliennamen kreuzen sich noch oft genug mit deutschen, und die Augsburgischen Orchestermusiker treiben noch immer ein nahrhaftes Handwerk neben ihrer freien Kunst, also daß etwa der erste Flötist ein Nudelfabrikant wäre und das zweite Horn ein Glasermeister und der Contradaß ein Grobschmied, ganz wie in Florenz zu Benvenuto Cellini's Zeiten, wo die Rathspfeiser zugleich in Wolle und Seide arbeiteten. Warum sollten die Augsburger, deren Stadt seit alten Tagen die große deutschsitalienische Handelsstation gewesen, nicht gerne auch ihr künstlerisches und wissenschaftliches Leben an dem italienischen Licht der Renaissance neu entzündet haben?

Als aber die Altvordern so viele mittelalterliche Bauten abtrugen, um moderne an ihre Stätte zu setzen, hatten sie wenigstens reichsstädtischen Gemeingeist genug, die Holzmodelle der alten Werke auf dem Rathhause aufzustellen. Diese Mobelle lehren uns gleich den noch vorhandenen romanischen und gothischen Denkmalen, daß bei reicher Schönheit im Einzelnen dennoch eine epochemachende und schöpferische Entwickelung der mittelalterlichen Baukunst nicht von Augsburg auszegegangen ist. Die Kraft sparte sich auf für eine spätere Zeit.

Bekanntlich ist aber auch innerhalb der Renaissance die Baukunst nicht die schöpferische Kunst gewesen, sondern vielmehr die Malerei. Der größte Maler aber und zugleich der größte Künstler Augsburgs, Hans Holbein, ist es wiederum, der gleich seinem großen Geistesbruder Dürer die Schranken der mittelalterlichen Malerei zerbricht und ohne der vatersländischen Tradition untreu zu werden, eine neue Welt des

Naturstudiums, der klassischen Formenanmuth und der freien modernen Gedankenfülle für seine Kunst erobert. Ist Holbeins äußeres Leben gleich nicht so eng an seine Vaterstadt Augsburg gefesselt, wie Dürers an Nürnberg, so war doch seine künstlerische Entfaltung eine ebenso charakteristisch altaugsburgische, als er zu den wahren Propheten der Renaissance im edelsten Sinne zählt.

Doch habe ich hier nicht die kunftgeschichtliche Bedeutung der Augsdurgischen Malerschule zu verfolgen, sondern vielmehr den volksthümlichen Einfluß dieser Aunst, der in Augsdurg höher entwickelt ward als irgendwo in Deutschland. Schon die Straßen der Stadt predigen diese Thatsache. Vor fünfzig Jahren noch sollen sie anzuschauen gewesen sehn wie ein großes Bilderbuch, dessen Blätter die mit Fresken bedeckten Häuserwände waren. Jest nimmt sich dieses Buch freilich saft aus wie eine Fibel, die unter die Hände allzu bildungsbegieriger Kinder gerathen ist; die eine Hälfte der Blätter ist herausgerissen, die andere zersest.

Aber troßdem kann man aus diesen zerstückten Blättern noch immer eine Bilderchronik des innern Bolkslebens der alken Reichsstadt zusammensehen, die klarer belehrt und ansichaulicher als die meisten gedruckten Geschichtswerke. Ich selber habe jahrelang die vielen Straßengemälde betrachtet und wieder betrachtet und Augsburgische Geschichte daraus gelernt, bevor mir irgend eine andere Chronik der Stadt in die Hand gekommen war. Denn dies ist überhaupt eines der wichtigsten Handwerksgeheimnisse des Volksstudiums, daß man die lebendigen und die monumentalen Quellen erforscht, ehe man die geschriebenen auch nur von ferne ansieht. Dadurch lesen

wir Neues aus den letteren heraus, während wir bei der umgekehrten Methode nur die todten alten Historien in die lebendige Gegenwart hinein buchstabiren.

Die Augsburger Hausfresken bekunden zuvörderst eine merkwürdige kunstgeschichtliche Thatsache. Ausgezeichnete Meister versuchten sich in ihnen, vor Allen: Hans Burkmaber, Albrecht Altdorfer, Sans Rottenhammer, Matthäus Rager, Johann Holzer, Julius Licinius, genannt der jüngere Pordenone, Antonio Bonzano. Sie malten aber fast Alle diese Fresken mit weit mehr Genie und Tüchtigkeit als ihre übrigen Bilder, so daß man sagen kann, sie stellten ihre Meister= ftude auf die Gaffe jum Schmude schlichter Bürgerhäufer. Namentlich gilt dies von den fünf Letztgenannten. Die Staffeleibilder Rottenhammers in der Münchener Binakothek sind kalt und manierirt, während seine Fresken in der Grottenau zu Augsburg gewiß zu dem Edelsten und Anmuthigsten gehören, mas je im Geiste der venezianischen Schule von einem Deutschen gemalt worden ist. Zwar verläugnet er auch bier nicht seinen rothen, unwahren Fleischton; allein die Composition und Zeichnung der nackten Kindergruppen, in welchen er die vier Jahreszeiten darstellt, ist so rein, maßvoll und lieblich, daß sie und in die schönste Zeit der italienischen Malerei des sechzehnten Jahrhunderts zurückversett. diese Perle der Augsburgischen Hausfresken befindet sich in einem engen, dunkeln Gäßchen, wo kein Mensch venezignische Schule an den rauchigen alten Häufern fucht, von welcher es auch einem Inwohner jenes Hauses nicht geträumt zu haben scheint, als er vor längerer Zeit einem der mit raphaelischer Grazie gezeichneten Genien Rottenhammers einen Haken

durch den Leib schlagen ließ, um ein Ausbängebild daran zu befestigen. — Der jüngere Licinius war ein arger Manierist und würde mit Recht ganz vergessen seyn, wenn er seine Augsburger Fresken nicht gemalt hätte, ein kolossales mythologisch = allegorisches Werk an einem Sause der Philipine=Wel= serstraße, ein Rococostück voll der abenteuerlichsten Phantasie. deffen Sinn und Verstand gewiß fein Sterblicher mehr enträthseln kann, aber bei aller baroden Manier so übermüthig keck und mit fo flottem breitem Binfel auf den Kalk geworfen, daß man vor Staunen über des Meisters Muth und Vermeffenheit und über manchen wahrhaft pompofen Einzelzug erst nachträglich dazu kommt, sich über die Geschmacklosigkeit des Ganzen zu ärgern. Hätte er viele solcher Bilder gemalt, so würde er als der riesenhafteste Geschmacksverderber un= sterblich geworden seyn. Aehnlich ergeht es mit Antonio Ponzano, einem sonst kaum genannten Meister. Seine Fresken in den Innernräumen der Fuggerhäufer galten lange für Werke Tizians. Erst in neuester Zeit hat man durch äußere Beweise bargethan, daß jene höchst geistvollen und lieblichen Compositionen, die gar mancher Kenner als Zeugnisse ber Anwesenheit des großen Benezianers in Augsburg gläubig bewunderte, nur von dessen Schüler Vonzano berrühren. Matthias Rager bat, als ein ächter Bürgermeister der kunftreichen Reichsstadt, das Rathhaus, das Weberhaus, das Stadtgefängniß und zwei Stadtthurme mit seinen Fresfen Bei ihm wie bei seinem Ruhmesgenossen Holzer geschmückt. staunen wir darüber, daß in der verderbten Zeit des sieb= zehnten und achtzehnten Sahrhunderts zwei deutsche Meister noch so tüchtig und in so würdevollem Style Fresko malen fonnten. Wiederum sind Kager's Delgemälde ohne allen Vergleich schwächer als seine Fresken, und unter diesen abermals die ausgeführteren und effektsüchtigeren im goldenen Saale des Rathhauses unerquicklicher, als die frisch, schlicht, unsbefangen und in großen Zügen gemalten Bilder am Webershause. So edel stylisierte historische Compositionen aus der jammervollen Periode des dreißigjährigen Krieges gibt es in Deutschland wahrlich nicht viele. Es ist dazu eine originelle Geschichte, daß der Bürgermeister von Augsburg an den Häuserwänden Fresko malte, während draußen schon der Donner des dreißigjährigen Krieges von serne heranvollte.

Die vorstehenden Beobachtungen führen uns nun zu bem Schluß, daß man auf der Gaffe noch lange eine un= bestreitbare Würde und Reinbeit des historischen Styles bewahrte, indeß dieselben Künftler für die Kirche, den Brunksaal und die Gallerie nur noch manierirt zu malen wußten. Denn für die Kirche hatten sie die naive Innigkeit verloren, für den Brunksaal mußten sie Effekt haschen, für die Gallerie Burzelbäume der akademischen Virtuosität schlagen. An den Bürgerhäusern dagegen malten sie schlecht und recht, wie es ihnen ihr Genius eingab, und dieß schafft immer den reinsten Stoll. Sie malten bier für alles Bolf, getragen von bem stolzen Bewußtsenn, das größte Publikum zu haben, angesichts eines öffentlichen Lebens, welches wenigstens im sechzehnten und siebzehnten Sahrhundert noch immer von dem Nachklang der politischen Selbständigkeit des mittelalter= lichen Städtethumes erfüllt war. Summa: in einer Zeit, der man das politische Volksleben und eben darum den Beruf zur historischen Runst abspricht, fanden sie auf den Gassen

der Reichsstadt dennoch einen mächtigen Rest dieses Volkslebens, und von ihm getragen, erhoben sie sich auch noch einmal zum großen historischen Styl. Ich glaube diese Thatsachen verdienten wohl einige Beachtung in der noch so wenig durchgearbeiteten Kunstgeschichte der deutschen Renaissance und des Rococo.

Die alten Augsburger hielten ihre Hausfresten so hoch in Shren, daß sie manche derselben in Kupfer stechen, von andern auch erklärende Beschreibungen drucken ließen. Erst als das reichsstädtische Bürgerthum zum tiessten Fall gekommen, mißachtete man diese Zeugen vergangenen künstlerischen und politischen Glanzes und schlug viele der besten Bilder ohne Noth von den Wänden herunter. In unsern Tagen wird dann wieder geschützt und ausgebessert, was noch zu retten ist.

Der Antiquar wird die Abkunft der Augsburgischen Häuserfresken hoch hinauf führen. Er wird uns erzählen, daß schon im fünfzehnten Jahrhundert Schwaben und Bayern einen Reichthum an kirchlichen Fresken besessen und sinnreich mit der gothischen Architektur verbunden habe, wie kein anderer deutscher Gau; er wird uns berichten, daß die bayerische Backstein-Gothik sogar versucht habe, die Steinmegen-Drnamente der Außenwände (wie bei St. Martin in Landshut und der Kirche zu Pipping) durch eine in Fresko gemalte Skulptur zu ersehen und die Wandslächen der Kapelle in Bluthenburg durch sigurenreiche Freskocompositionen mit dem gothischen Princip der individuellen architektonischen Durchbildung zu versöhnen, und daß man demgemäß in unserm zwischen Schwaben und Bayern mitten inne liegenden

Angsburg schon im vierzehnten Jahrhundert öffentliche und Privatgebäude mit Ankenbildern geschmückt und laut urkundlichen Nachweises schon im Jahre 1448 "auf nassen Tünich" gemalt habe.

Dadurch ist nun zwar wohl die Möglichkeit, aber noch nicht die Nothwendigkeit erklärt, daß Augsburg allein unter allen schwäbischen und bayerischen Städten in eine wahre Straßenbildergallerie von Freskowerken verwandelt wurde. Sine gauze Schaar kulturgeschichtlicher Motive mußte in einem Zeitpunkte hier zusammentreffen, damit dieß geschehe. Der Zeitpunkt war eben im Durchbruche der Renaissance.

Mit Bewußtseyn wurden die neuen Ideen in dem durch Raiser Maximilian damals so boch gehobenen Augsburg ergriffen; sie finden ihren reichsten künftlerischen Ausdruck in der Malerei. Ronrad Beutinger, Augsburgs größter Staats= mann und Gelehrter, wirkt für die "neu römische Art" in Er gibt selber die Gegenstände an, welche am der Kunft. Rathbause und den Kuggerbäusern gemalt werden sollen: es find historische Scenen aus der Zeitgeschichte, zugleich zur Verherrlichung Kaifer Maximilians. Man hat biefen "letten Ritter" unter den Kaisern scherzweise den Bürgermeister von Augsburg genannt; wer die Physiognomie Augsburgs zur Reit der Renaissance zu erkennen weiß, für den beschließt dieses Scherzwort einen tiefen Sinn. Gine solche historische Malerei, wie sie Beutinger als eine Ehrentafel für Marimilian forderte, bezeichnete schon ganz die neuere Zeit.

So war Peutinger auch anderswo recht im modernen Sinn ein Mann des historischen Geistes. In Italien gebildet, verpflanzt er den italienischen Humanismus nach Angsburg.

Er sammelt Bücher und Münzen, ein Abnberr so vieler prunkliebender Sammler unter den spätern Batriciern Augsburgs; er erbittet sich seltene Handschriften als "Beutepfennige" aus Marimilians Kriegen; er edirt historische Quellenschrift= steller und rettet römische Denksteine; er macht sein Saus zu einem antiquarischen Museum und beginnt die Geschichts= quellen der Baterstadt zu sammeln. Dieß sind lauter Büge, die uns bezeugen, daß die Sonne des Mittelalters im Niedergange steht. Die besten Bürger der Reichsstadt werden von ähnlicher Begeisterung für Runft und Wissenschaft ergriffen. und die Stadt der Handelsleute rechnet es sich zum höchsten Ruhme, eine Kunststadt zu beißen. Als damals (1555) ein Rugger von dem Rathe begehrte, er möge ihm ein Saus im Sanct Annenhof zu einer Reitschule gewähren, entgegnete der Rath: es schicke sich nicht dort, als neben einer Schule der Wissenschaft, Pferde abzurichten, vielmehr sen der Rath gesonnen, eine Bibliothek in dieses Saus zu stellen.

Und doch mag dieser pferdeliebende Fugger ein ächtes Kind seiner Zeit gewesen seyn, einer Zeit, die ebenso derb und dazu prunk= und genußliebend und vollsaftig im sinn= lichen Leben war, als ruhelos zur Tiese strebend im Geister= kampse. Ein Fugger — vielleicht der nämliche — führte den Wahlspruch:

"Richts angenehmer's ift boch auf ber Erb'

Ist nicht auch dieser Spruch an manchem Augsburgischen Hause al fresco illustrirt in heiteren, sinnlich keden Gruppen? Der ganze weite Kreis des Lebens, dessen lachende Oberstäche, wie dessen ernste Tiese ward für den endlosen

Bilderreigen der Hausfresken ausgebeutet. Was man in Augsburg erlebte, das wollte man auch gemalt sehen. Tänze und Bankette der Geschlechter wurden für den Kest= faal gemalt, und der "Bauerntanz" in einem köstlichen Freskostuck für die Aukenwand eines Wirthsbauses. Burkmaier stellte die Stände und Berufe, balb historisch, balb genrehaft stylisirt, in reichen Hausfresten dar; ein Anderer malte das Straßenleben der Augsburger in den vier Jahreszeiten für das Rathbaus auf vier große Tafeln mit genau porträtirter architektonischer Staffage, und fo geht es weiter in das Reich der Allegorie und Mythologie, der bib= lischen Geschichte und der Legende. Aber mag Castor und Vollur über der Hausthure steben, oder die beiligen Drei= könige, immer fitt zugleich ein Stud vom alten Augsburg in und neben ihnen. Zulett ftand bas ganze gum Selbst= bewußtseyn gekommene Culturleben ber Zeit und ber Stadt in bunten Bilbern auf den Säuferwänden.

Und nicht bloß die Paläste des Bürgerthums, auch das Häuslein kleiner Zünftler ward mit Fresken bedeckt, die manchmal mehr werth waren, als die winkelige Baracke selber. Schmucklos blieben nur die Außenwände der Kirchen, aber desto ürpiger und unruhiger, ost maßlos buntfarbig, waltete der Freskopinsel im Innern. Hier allein sehlte die Harmonie; Kahlheit war außen und Ueberladung inwendig.

Augsburg hatte am Ausgange des Mittelalters einiges nachzuholen in monumentalem künstlerischem Schmucke. In einer bruchsteinlosen Gegend war es mit seinen Bauwerken zurückgeblieben hinter andern Städten, und erst 1385 wurde das Rathhaus (vordem das "Dinghaus" genannt) aus einem

Holzbau in einen ziemlich unbedeutenden Steinbau verwandelt. Später aber boten die der Gothik so ungunftigen breiten Wandflächen des Backsteinbaues um so prächtigeren Raum für die Malerei. Der Einfluß Italiens kam binzu, und die vorgedachten ideellen Motive trafen wiederum mit allen diesen zusammen, und so ward, wie vom Blit, das Opferseuer einer neuen und eigenen monumentalen Kunstthätigkeit entzündet. Das Keuer flackerte nicht bloß, es brannte fort, bell und nachhaltig. Denn dieß gerade verkündet Augsburgs Ehren als einer wahren Kunftstadt, daß es selbst in den Bedräng= nissen des siebzehnten Jahrhunderts die Kunft nicht fallen ließ, daß es seine kolossalsten Bauwerke in einer gelbarmen Zeit aufführte, ja den großen Rathbausbau mit unternom= men haben soll, um armen Leuten Brod zu schaffen, und daß sein Bürgermeister noch Fresten an die Säuser malte, als der dreißigjährige Krieg schon vor den Thoren donnerte. Darum kehrte in Augsburg aber auch rasch der alte Kunft= fleiß zurück, als sich der Bulverdampf dieser Gräueljahre verzogen; in andern Städten war er verloren für länger als ein Jahrhundert.

- Und wie die Stadt damals geworden ist, so blieb sie stehen bis auf diesen Tag. Nürnberg theilt den Ruhm der schönsten mittelalterlichen Prospekte mit mehreren deutschen Städten, Augsburg aber steht einzig da in unserm Baterlande als das Pompeji der Renaissance.

#### IV.

### Mus der Bunftstube.

Die Augsburger Weber haben einen ganzen Zunftfagenfreis, Traditionen, die alle nicht historisch wirklich und den= noch symbolisch wahr sind. Die Zunft rühmt sich der ent= scheidendsten Theilnahme an der Ungaruschlacht auf dem Lechfeld und feierte vor Zeiten den Jahrestag durch vomphafte Umzüge mit klingendem Spiel, obgleich die Weber eigentlich erst vierhundert Jahre nach der Schlacht zu jener corporativen Bedeutung gekommen find, aus deren Bewußtseyn jener Mythus aufwuchs. Sie wollen ihr Zunftwappen von Otto I. erhalten haben, gerathen aber dabei in bedenklichen Wider= streit mit aller Chronologie der kritischen Heraldik. Sie zeigen auf ihrem Zunfthause ein Gewebe, welches die Rugger, da sic noch Leineweber waren, gewoben haben sollen; allein es ift vielmehr die Sage, welche hier in ein Gewebe, das aus den Händen einer immer arm gebliebenen Kamilie Fugger bervorging, den Namen der reichen Fugger eingewoben bat. Dennoch bleibt die poetische und historische Kraft dieser Zunft= sagen ungeschmälert, und wenn auch der arme Handweber, der jest im Kellergeschof sein Schifflein fliegen läßt, den Glauben an den Sieg der Zunftvorfahren über die Ungarn verlieren sollte, so mag er sich immer noch mit Stolz des andern Sieges erinnern, worin die Weber mit dem Meister Hans Witig an der Spite vorangingen, um den Kampf mit ben Geschlechtern für alle Zünfte zu entscheiden.

In spätern Jahrhunderten galten die Metger für eine

besonders blübende und gefestete Zunft. Daber ließen sich unabhängige Fremde, die privatisirend in Augsburg wohnen wollten, dabei aber doch nominell in eine Aunft eintreten mußten, häufig zur Zunft der Metger schreiben. Wie die Weberzunft durch die Sage, so ist die Metgerzunft durch ihre innere Geschichte ausgezeichnet. Die Augsburger Mekger bildeten in alten Zeiten ein besonders wohl abgeschlossenes Handwerk: ihre Aleischbänke waren theils freies Gigenthum, theils Leben und erbten von dem Bater auf den Sobn; da= ber erhielten sich hier die ältesten Kamiliennamen, und die verwickelte Entwicklungsgeschichte dieser allodialen und feudalen Fleischbänke beischt ein gründliches bistorisches Studium. Mehrere der noch bestehenden Zunftnamen reichen bis ins fünfzehnte Jahrhundert, ja zwei noch blühende Metgaerfami= lien, Thenn und Räuschle, werden fogar schon im vierzehn= ten genannt. Gin griftofratischer, ber geschichtlichen Sitte qu= gewandter Geist lebt bis jum heutigen Tag in dieser Ge= werbegenossenschaft. Die Chronik berichtet von einem Metger. der im siedzehnten Sahrhundert den ganzen Rath der Reichs= stadt durch seinen patriotisch = bistorischen Sinn beschämte. Als nämlich 1615 das alte Nathhaus abgebrochen wurde, rettete ein Metger nur dadurch das kunstvolle gothische Getäfel des Saales, daß er es sich schenken ließ, und seine Nachkommen bielten das Kunstwerk so in Ehren, daß es unversehrt aufs neunzehnte Sahrhundert gekommen ist.

Neuerdings ist die moderne Erscheinung der "Charcutiers" mit ihren ausländischen Würsten und Rauchsleisch= waaren etwas störend in den Kreis der alten erbgesessenen Meister von der Fleischbank gedrungen. Allein auch hier hat man bennoch wenigstens das Wrack des reichsstädtischen Herkommens aus den Wogen zu bergen gewußt. Denn die Charcutiers dürfen alle Arten von Würsten machen, nur nicht die altaugsburgischen Stamm- und Nationalwürste, namentlich keine "nackte rinderne Wurst;" die nackten rindernen Würste gehören den Herren von der Bank; als die ältesten Bürger der Stadt haben sie das Privileg für das ungefälschte Augsburgische Volksbedürsniß zu wursteln; mögen dann die fremden Charcutiers immerhin für den nivellirten Gaumen der modernen Weltbürger Wurst hacken.

Das Originellste im Augsburger Gewerbeleben ist freilich burch den modernen Staat und seine Gewerbeordnung beseitigt worden; dennoch hat sich neben und mit dem Gesetz auch hier noch gar viel alterthümliche Sitte bewahrt; und nicht bloß die Handwerker, sondern auch die consumirenden Bürger wachen als Censoren sur deren Fortbestand. Beispiel mag für viele reden. Denn auch diese Dinge find nicht zu klein, wofern man nur ihren Sinn erfaßt. In ber Volkskunde wie in der Naturwissenschaft gibt es überhaupt feine kleinen Stoffe; es ist allemal nur ber Bearbeiter klein gewesen, wenn sich sein Thema klein ausnimmt. Nach Recht und Herkommen schenken die Augsburger Bäcker ihren Kunden auf Allerseelen eine kleine Brezel, die man darum "Seelenbregel" nennt. Der Brauch ift läftig für beide Theile, denn auch der Beschenkte zahlt dem Bäckerjungen mehr Trinkgeld, als die Brezel werth ift. Am Allerseelentag 1853 er= flärten nun sämmtliche Bäcker, daß sie dieses Geschenk von nun an abstellen und dafür 100 Gulden alljährlich an die Armen zahlen wollten. Diese willfürliche Beseitigung der

altüberlieferten Seelenbretzeln erregte aber so großen Unwillen und ward so heftig in den Localblättern erörtert, daß nicht wenige Familien, der öffentlichen Aufforderung eines Freundes der alten Sitten folgend, sich entschlossen, von nun an alles Weißbrod im Hause selber zu backen und keinem Bäcker mehr einen Kreuzer für Semmel zu verdienen zu geben. Und in der That beharrten Sinzelne geraume Zeit bei dieser mühseligen Bestrasung und so begannen denn auch die meisten Bäcker wieder Seelenbretzeln auszuschicken zum Allerseelentage, wie es Recht und Sitte ist.

Die demokratische Bewegung der Zünfte gegen die Geschlechter vollzog sich in Augsburg später und minder gewalttätig als in andern schwäbischen Städten. Ueberhaupt zeichnet sich unsere Stadt mehr durch stätige Entwickelung als durch jähe politische Krisen aus. Das schwere, beharrende Wesen der bayerischen Nachbarn spielt schon einigermaßen in die rührige, aber gründliche Natur der Lechschwaben herüber.

So wird denn auch die Geschichte der Augsburger Gewerbe durch zwei scheindar widersprechende Züge charakterisirt:
emsiges, gründliches Vordringen des Kunstsleißes beim zähesten
Festhalten an den socialen Standeseinrichtungen und Sitten.
Ich sinde in den Annalen der Stadt eine erstaunliche Zahl
von epochemachenden Autodidakten und von Männern, die
von der Pike auf dienend zulet hohen Kang gewonnen,
während doch die aristokratisch=conservative Sitte und die
sociale Versassung einem solchen eigenmächtigen Vordringen
der genialen Persönlichkeit geradezu den stärksten Damm ent=
gegensett.

Wie die alte Tracht der Zünfte in Augsburg kaum der

Korm nach, sondern nur im Stoffe fich etwas unterschieden haben soll von der vornehmen Tracht, diese aber wiederum an Pracht und Gediegenheit dem Kleide von Fürsten und Grafen nichts nachgab, so wetteiferten auch die Handwerker in Form und Schmuck ihres corporativen Lebens durchaus mit den Patriciern, ja mit Fürsten und Herren. In den Bunftbüchern waren die Wappen aller Bunftmeister aufgestellt und in der Zunftchronik der Weber sah man sogar die gemalten Bildniffe aller der Zunftgenoffen, die einmal Bürgermeister gewesen. Es sorgte überhaupt jede hervorragende Standesgruppe für die Verewigung ihrer Mitglieder. Bildnisse sämmtlicher Bischöfe reihen sich zu einer eigenen Gallerie in einem Seitenschiffe des Domes; die Köpfe fämmt= licher protestantischer Geistlichen sind in Rupferstichen bewahrt in mehreren Predigerbüchern; die Porträts aller ma= giftratischen häupter und Pfleger ber Stadt sind im "Stadtvflegerbuch" niedergelegt. Die Geschlechter hatten dann wie= berum ihre eigenen "Ehrenbücher" voller Wappen und gemalter Scenen und Bildnisse und ausgeziert mit den subtilsten kalligraphischen Meisterstücken. So besaßen die Fugger ihr Pinacotheca Fuggerorum, ein vollzähliges Sammelwerk der Kamilienporträte des berühmten Hauses. Was also bei den Zünften die ganze Standesgruppe that, das übernahm hier die Familie; im Uebrigen liegt Beidem derfelbe hiftorische und monumentale Sinn und derfelbe Stolz eines standes= mäßigen Prunkes zu Grunde.

Allein auch dem Individuum wollten die Angehörigen ein Stück irdischer Unsterblichkeit schaffen. So entstanden in den zwei letzen Jahrhunderten die zahllosen, oft malerisch

sehr flotten Vorträtkupferstiche, an denen jedoch Nürnberg noch viel fruchtbarer war als Augsburg, und die in der Regel den gedruckten Leichenpredigten beigegeben murden. Von der ungeheuern Verschwendung, welche Private und Genoffenschaften in diesen Reichsflädten mit Rupferstichen trieben, um die Erinnerung an Thatsachen und Bersonen dauernd zu festigen, bat die Gegenwart kaum mehr eine Ahnung. Was dem Mittelalter und der antiken Welt hier Baukunft und Sculptur geleistet, das mußte der beweglicheren Ropfzeit der Kupferstich ersegen. Gab ce doch in Augsburg und Nürnberg viele tüchtige Meister, deren ganze behagliche Eristenz gegründet war auf Fertigung von Porträts zu Leichen= predigten, von allegorischen Scenen zu den Thesesblättern der Doktordiffertationen und von fogenannten Geschichtsbilbern, b. b. Gelegenheitsblättern, worauf merkwürdige stadt= geschichtliche Vorfälle sofort zum ewigen Gedächtnik abconterfeit wurden.

Wo wir uns jest mit einem winzigen Wandkalender begnügen, da hatte der reiche Augsburger seit 1680 seinen sogenannten Kirchenkalender, ein Monstrum von einem aus mehreren Platten zusammengesetzten Kupserblatt, über und über bedeckt mit allerlei allegorischen Figuren und den Wappen aller Herren des Rathes. Ich habe einen solchen Wandstalender vom Jahre 1784 gemessen und fand ihn, ohne Rand und Rahmen, 6½ Fuß lang und 3 Fuß 4 Zoll breit.

Nebrigens war die Lust am Porträt in Augsburg sehr alt; sie geht hoch ins Mittelalter hinauf, war im sechzehnsten Jahrhundert schon breit entfaltet, und es ist gewiß nicht ohne Zusammenhang damit, daß gerade ein Augsburger, Recht. Custurstuden.

hans holbein, der größte deutsche Porträtmaler geworden ist. Ru dieses Künstlers Zeit lebte sogar in Augsburg ber Mann, den man als den größten Narren der Porträtliebbaberei anseben muß. Mattbäus Schwarz. Er legte nämlich eigene Bücher an, in welchen er sich proträtiren ließ, so oft irgend die kleinste äußere Veränderung mit seiner wertben Persönlichkeit vorgegangen war, z. B. so oft er ein neues Kleid angezogen oder sich die Haare hatte schneiden laffen. Er ließ diese Porträte von vorn, von der Seite, oft auch von binten fertigen, und ging in der Gründlichkeit so weit. daß er für sein Conterfei nicht bloß von der frühesten Rindbeit bis zum hoben Alter sorgte, sondern auch ein Bild malen ließ, worauf er so weit möglich schon im Mutterleibe zu sehen ist; denn der noch erhaltene merkwürdige Cyklus beginnt mit dem Vorträt seiner mit ihm schwanger gebenden Mutter.

In der kleinen Welt einer so abgeschlossenen Stadt werden natürlich sehr frühe schon tausend kleine Dinge wichtig und in ihrer Bedeutung erkannt und fizirt, wosür ein größerer Lebenskreis erst weit später das Auge gewinnt. So ließen die Augsburger schon am Ausgange des Mittelsalters Trachtenbilder anlegen; sie ahnten hinter ihren engen Stadtmauern damals schon ein Interesse der wechselnden Tracht, wie es der Nation erst bei viel durchgebildeterer Gestittung zum Bewußtseyn kommen konnte. In der Nococozeit spielten die Augsburger sogar schon humoristisch mit ihrer eigenen Tracht und benützten eine Zusammenstellung der vaterstädtischen Moden zu Spielzeug und Nippsachen, ganz wie wir heute die moderne Weisheit der Volkskunde in

porzellanenen Charaftersigürchen auf unsere Etageren pflanzen. Nebrigens hatten die alten Augsburger ein Recht stolz zu seyn auf ihre Moden, denn sie gaben den Ton an, und noch nach dem westphälischen Frieden beherrschte ihr Frauenssleid als "Augsburger Tracht" einen weiten Kreis Süddeutschslands. Diese Tracht war charafteristisch und ganz der alten Neichsstadt angemessen. Sie wird als steif, gediegen und kostbar geschildert, so daß derselbe Rock von der Großmutter auf die Enselin sich vererben konnte. Nach dem Naturgesetz aller Entwickelung der Trachten ging sie von den Vornehmen zu den niedern Ständen über und verschwand bei den Mägeden; doch überdauerte sie auch diese Stuse noch als absichtslich alterthümelnde Trauersleidung und zulest als Unisorm der Hochzeitladerinnen.

#### V.

## Antiquarifche Privatstudien.

Auf der Versammlung der deutschen Alterthumsforscher zu Augsburg erzählte Uhland, man brauche nur im "untern Flet" des Augsburger Kathhauses ganz hinten linker Hand an einer gewissen Klingel zu ziehen, so kämen uns sofort alle gewünschten urkundlichen Notizen über Augsburgs Specialgeschichte auß freundlichste entgegen. An dieser Klingel habe auch ich zum öfteren gezogen und bin jedesmal beladen mit allerlei köstlichem Material wieder weggegangen, welches ich in diesem Aufsaße verarbeitet habe. Ein solcher Zug an der wohlbekannten Klingel des Herrn Archivar

Herberger verschaffte mir unter Anderem ein sehr vollständiges Berzeichniß der Augsburger Wirthshausnamen in alter und neuer Zeit. Ich versuche aus der interessanten Liste einige Ausbeute für die vorliegenden Studien zu ziehen; denn eine Stadt wie Augsdurg birgt auf diesem Felde natürlich noch die ergötzlichsten Alterthümer, die eben auch wieder für die Naivetät, den Humor und den reichsstädtisch conservativen Geist der Bevölkerung Zeugniß ablegen.

In einer Zeit, welche noch unbefangener war im religiösen Glauben als die unfrige, taufte man felbst die Wirthsbäuser auf firchliche Namen, und weil man keine Profanation dabei abnte, beging man auch keine. So findet ober fand sich in Augsburg ein Wirthshaus zur Hochzeit von Cana, jum Fischzug Petri, jum guten hirten, jum Ofterlamm, zum h. Georg, zum h. Jakob, zu den h. Dreikönigen. Höchst darakteristisch ist dabei die Umtaufe, welche manche dieser Schilder im Laufe der Zeit erfuhren. Die Hochzeit von Cana bieß 3. B. ursprünglich, volksthümlich arglos: zur alten Bere; dann erkannte man wohl die Gottlosigkeit dieser Aufschrift, ward gang fromm und verwandelte sie in die Hochzeit von Cana; allein noch später mochte man spüren — so benke ich wenigstens - daß gerade in diesem frommen Titel erst die rechte Profanation site, und so heißt denn jett das Haus, als mare es von einem Almanachslyriker getauft, zum Blumenichein.

Noch greller sind solche Umwandlungen bei den alten Aufschriften voll Derbheit, Cynismus und Humor (diese drei sind ja nahe Bettern), die der modernen Prüderie gar zu saftig klangen. Und doch lacht uns das Herz, wenn wir in

Oberdeutschland noch immer so viele dieser tollen Titel sinden, ein Zeugniß, daß das Volk noch Charakter zu haben wagt. Ich nenne von derlei halb noch bestehenden, zur Hälfte aber auch schon erloschenen Bezeichnungen in Augsburg: die Froschlache, das Stockhaus, das Regenbögle und Bettelhäusle, das blutige Wamms, die Weiberschule, die finstere Stube, das bayerische Häubl, das Kühloch, unter der Stiege, zum leeren Trog, zum blinden Eck, zum Paritätswirth, zum Lochwirth, zur Lungenwurst, zur Lechhütte, zur Rauchhütte, zum Vierkönig; dazu auch um des schon von Kobell besungenen Humors willen das vierblättrige Kleeblatt des Mohrenkopfes, des Mohrenköpsles, des (freilich längst entthronten) Mohrenkönigs und der drei Mohren.

An einzelne dieser Namen knüpfen sich seine Züge zur Augsburgischen Bolkskunde, so z. B. an das blutige Wamms und die Weiberschule. Es sind dieß nämlich zwei Nachdarbäuser häuser hinter der Metzig, die von dem Glanz und der Gemüthlichkeit der Metzerzunft erzählen können. In der "Weiberschule" versammelten sich früher — und theilweise noch — die Metzerfrauen am Bormittag, um einen Augenblick zu verschnausen und Wein und Wurst zu frühstücken, während nebenan, nur durch eine Wand getrennt, ihre Männer nicht träge sind, im "blutigen Wamms" das Gleiche zu thun. Ich nehme an, daß ein gewisses feines Biscuitgebäck, unter dem Namen "Weiberschulengogelhopf" jedem Augsburger befannt, wenigstens als Eine nützliche Frucht jener weiblichen Schulktunden anzusehen seh.

Besonders reich ist Augsburg an solchen Wirthshausnamen, die ich um des reinen Parfüms der Alterthümlichkeit willen culturgeschichtlichen Novellisten zu geneigter Auswahl empfehle: der Eisenhut, die Sackpfeise, das hohe Meer, das kaiserliche Werbehaus, die weite Kanne, das blaue Krügel, ber Güterwagen, ber roftige Harnisch, zum Lut am Blod, der braune und der weiße Scherer (nach zwei Kamilien, von benen die eine vor hundert Jahren braunes, die andere weißes Bier braute), die lange Bank, die Fortung, die Egge, die Saujagd, zum Rrippenwirth, Lettenwirth, Böltenwirth Die meisten dieser Namen besteben, wie gesagt, noch beutigen Tages; manche sind durch vornehmere und charaf= terlosere freilich vom Schild verdrängt worden, leben aber boch noch im Munde des Volkes. Bei dem Schildwechsel acschah es manchmal, als habe man den Wandel der Reitge= schichte epigrammatisch versinnbilden wollen. Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts schlief der "Römische Kaiser" ein, aber im neunzehnten erstand ein "Deutsches Haus." "Goldene Ritter" ist aus dem Volksmunde verschwunden, und statt seiner ber "Schäfflerwirth" steben geblieben, und felbst der "Rostige Harnisch" ward in neuerer Zeit vom Schilde herabgenommen, um dem "Ackersmann" Blat zu machen. Man könnte dieses Wirthshaus, welches in der Geschichte seines Schildes schon wie ein Olivenblatt predigt, herrn Elihn Burrit zum Absteigequartier empfehlen.

Doch ist hier nicht zu scherzen; freuen wir uns vielmehr im Ernste darüber, daß Augsburg noch so eine ganze Stadt ist, consequent charaktervoll, wo man es nur angreist, umringt von noch fast allen seinen hundert Festungsthürmen (worunter die ehrsamen alten Reichsstädter allein vier bestimmt hatten für junge Leute, die ihr Geld lüderlich durchs

brachten), geschmückt mit so vielen köstlichen Resten altväterlichen Kunstsseißes, ausgezeichnet durch tausenderlei Originalität der Sitten, eine ganze Stadt, consequent charaktervoll bis zu ihren Wirthshausschilden herab, auch hier ein Pompeji der Renaissance; und dennoch bei alledem eine lebendige Stadt, die sich täglich kräftiger aufschwingt in dem Wettkampf des modernen Lebens.

#### VI.

### Berfall und Bieberaufbau.

So kann man jest wieder sprechen, wo eine lange Epoche der Verkommenheit gründlich zu Ende gegangen ist und einer neuen kräftigen Entwicklung Raum gegeben hat.

Ein Gemeinwesen wie unsere Reichsstadt, welches sich stets durch seine aristokratische und conservative Natur auszeichnete (consequenter noch in der Sitte als in der Politik), mußte in ähnlicher Weise wie die Aristokratie in der bürger-lichen Geseulschaft zu Fall kommen. Es erstarrte und verknöcherte. Nur sehr wenige Neichsstädte sind ja überhaupt nach Art der Demokratie am hitzigen Fieber gestorben, sondern die meisten vielmehr an der Erbkrankheit der Aristokratie, am Marasmus.

Die lachenbste Blüthe der Stadt barg auch schon den Wurm des Verderbens. Durch die Reformation gelangte Augsburg zu solcher Selbständigkeit, daß es dem Kaiser sieghaft Trot bieten kounte, aber durch die kirchliche Spaltung, die zugleich eine politische erzeugte, sank es auch

wieder am tiefsten unter des Kaisers Macht. Stetig wuchs damals die Volkszahl bis zum dreifigiährigen Kriege, sie verdoppelte sich binnen fünfzig Sahren; benn im Anfange bes sechzehnten Jahrhunderts zählte man 5000, im Jahre 1560 10,000 Familien und notirte dazu als etwas besonders glänzendes, daß die Stadt von einer Ofterzeit zur andern 13.000 Ochsen geschlachtet habe. Aber keineswegs verdoppelte sich Reichthum und Macht mit der Rahl der Köpfe und der Ochsen; denn es begann bereits eine proletarische Menge einzuziehen; in jener Zeit, wo die bloke versönliche Arbeitsfraft viel niederer als beute gewerthet war, ein sehr bedenk-Die Kriegeläufte brachen vollends die alte liches Zeichen. Herrlichkeit. Alles ging verloren, nur der alte Augsburgische Runftfleiß nicht. Er brachte im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert eine Nachblüthe, wie sie wenig anderen deutschen Städten vergönnt war.

Aber der politische Geist reichsstädtischer Selbständigkeit war für immer gewichen. Als Markgraf Ludwig von Baden im spanischen Erbfolgekrieg zu Augsburg lag, schrieb er unterm 29. September 1703 an den Kaiser: "Forchtsamb und kleinmüthig zu seyn ist unter denen Burgern eine durchzehende Krankheit." Es ging bei der Neichsstadt im Großen, wie bei ihren Zünsten im Kleinen: die taube Schale, das todte Formenwesen der alten Selbstherrlichkeit hielt man um so steiser fest, je mehr der Kern, Freiheit und Thatkrast zussammengeschrumpft war. Doch das sind bekannte Dinge, die sich in dem gesammten deutschen Städtewesen der Zopfzeit wiederholen.

Rur Eines heischt noch ein besonderes Wort. Wie der

Abel im achtzehnten Jahrhundert durch seine sociale Zersseyung zugleich den historischen Sinn verlor, und, obgleich äußerlich stolzer als je auf den bloßen Stammbaum, die chrwürdigsten Denkmale von Haus und Geschlecht zerstörte und verschleuderte, so geschah es auch in den Reichsstädten. Die Mißachtung der vaterstädtischen Denkmale ist das sicherste Wahrzeichen der Auflösung des alten Bürgersinnes. In Augsdurg zeigt sich dieses Symptom später als anderwärts, recht gründlich wohl erst zur Zeit der französischen Revolution und der Napoleonischen Herrschaft.

Damals verklang auch die alte volksfestliche Herrlichkeit auf den Straffen; das Johannisfeuer ward nicht mehr angezündet, um deffen 95 Ruß hoben Scheiterhaufen einft felbst Raifer Maximilian mit der schönen Susanne Neidbartin zu tanzen nicht verschmäht hatte; die vielen Maskenzüge, Umritte, der Schäfflertang, die vielen öffentlichen Rest= und Fastenessen, ber "füße Trunt," Staatsmablzeiten auf allgemeine Kosten — Alles kam ab, oder siechte doch nur noch eine Weile dahin als ein unverstandenes Schattenbild. Auch die berühmten Schnevfenschmäuse verschwanden, welche vordem von den Gastwirthen ihren Stammgaften zu Ehren im Berbste gegeben wurden, nicht weil jett die Schnepfen, sonbern weil die splendiden altreichsstädtischen Gastwirthe fo viel rarer geworden sind. Nur eines blieb: das nach feiner Form kleinste und fast kindische, nach Sinn und Geschichte aber älteste und bedeutsamste Augsburgische Volksfest — ber Berlachmichel. Diefer Perlachmichel ift eine kleine bemalte Solzfigur des Erzengels, der dem Teufel seinen Spieß in den Leib stöft. Er wird am Michaelstage bei jedem Stunden= glockenschlag aus dem untern Kenster bes Verlachthurmes geschoben und sticht dann zur großen Erbauung der ben gan= zen Blat erfüllenden Volksmenge dem Teufel so oftmal seinen Spieß in den Leib, als die Uhr Schläge thut. Früher galt der Michaelstag als ein ganz besonderes städtisches Volksfest und bis 1528 wurde sogar schon der Vorabend durch einen Umritt solenn ausgezeichnet. Auch den kleinen hölzernen Perlachmichel würdigte man seit Jahrhunderten besonderer Sorgfalt. Der berühmte Clias Holl bat ihn felber fo ber= gerichtet, wie er beute noch zu seben ist; nur spaziert der Erzengel nicht mehr fraft eigener Mechanif vor das Kenster, sondern zum Rubel der Gassenjugend wird jett allemal eine Band sichtbar, welche ihn sammt dem Teufel ins Freie dirigirt. Ueber diesen also balb zerbrochenen Verlachmichel könnte ein Antiquar ein dickes und gelehrtes Buch schreiben. er wird gezeigt zum Gedächtniß des Falles der römischen Augusta Bindelicorum, der Wiedereroberung durch die Deut-Was dem Westphalen sein Hermannsdenkmal, das ist ichen. dem Augsburger sein Verlachmichel. Als der sieggewaltigste unter den Chriftenheiligen trat der Erzengel an die Stelle tes Wodan und verkündet so zugleich hier den Sieg des Christenthums über tas Seidenthum, wie des Germanen= thums über das Römerthum. Es ist aber die Tradition, daß dieses städtische Michaelsfest zugleich eigentlich die Gründungsfeier der deutschen Stadt Augsburg sey, niemals gang er loschen, wenn auch verkehrt und mißdeutet worden, wie man fich aus Stettens Chronik überzengen fann.

Doch ich kehre zurud zu bem Berfall Angsburgs in ber Zopfzeit. Die Geringschätzung ber Kunstbenkmale kann man

wohl mit dem damaligen bornirten Desvotismus bes allein= seligmachenden akademischen Geschmackes im Allgemeinen er-Dertlich bedeutsamer ist die in fast allen Reichsstädten mit dem Verfall des Reiches eintretende Verwahrlosung der Archive. Da bier die Gemeinde zugleich ein Staat, so war das Archiv auch politisch und staatsrechtlich höchst wichtig. Allein insofern die alten Rechte und Freiheiten zu Plunder geworden waren, machte man sich auch kein Gewissen, die Verbriefung derselben als Plunder anzusehen, und wo der politische Geist in der Gegenwart erstirbt, da verbleicht auch die Theilnahme für die Rechte= und Geschichtsquellen der Vergangen= beit. Schon der patriotische Kulturbistoriker Augsburgs, Paul von Stetten, nannte das Durchsuchen des Stadtarchivs eine "nicht blos mühsame, sondern auch ekelhafte Arbeit." brachte dasselbe zulett zum großen Theile — recht zweckmäßig — auf den Speicher des Rathhauses, vermuthlich damit das durch die Dachriten eindringende Wasser die alten zähen Bergamente etwas weicher und genießbarer machen folle. Erst in neuester Zeit barg man die reichen Schäte an wurdigerem Ort, ordnete sie und rettete was noch zu retten war.

Es geht überhaupt gegenwärtig wieder ein höchst löbeliches Streben nach Erhaltung und Berjüngung der vatersstädtischen Denkmale durch die Augsburger Bürgerschaft. Im letzen Jahrzehnt hat man keine Hausstresken mehr muthwilzlig zerstört, vielmehr manche halbverwitterte gut restaurirt, manches alterthümliche Haus auch architektonisch charakteristisch neu geschmückt und in dem "Maximiliansmuseum" eine lehrreiche Sammlung städtischer Alterthümer angelegt und mit so seinem Sinne für die historische Gesammtentwicklung der

Stadt geordnet, daß der Beschauer nicht eine todte Antiquistätensammlung zu sehen, sondern in einem künstlerisch und anmuthig geschriebenen Buche über Augsburgische Kulturgesschichte zu lesen glaubt.

Ich muß bei diesem Anlaß einen Sat aufstellen, der manchem wunderlich klingen mag und doch wahr ist: Seit Augsburg eine blühende moderne Fabrikstadt geworden, ehrt und bewahrt es seine Seschichtsalterthümer wieder, und als es die historische Mumie einer abgestorbenen mittelalterlichen Zunftstadt war, verachtete und zertrümmerte es dieselben. Dieser Satz spricht aber an sich weder für die Fabriken, noch gegen das Handwerk, sondern er bestätigt nur meine vorhin schon begründete Behauptung, daß ein erstarrtes Volkseine Geschichte gering schätz; das fröhlich auslebende aber hält sie in Ehren.

Mit der modernen Fabrikstadt Augsburg aber hat es auch wiederum seine eigne Bewandtniß. Sie liegt zum besten Theile gar nicht in der Stadt, sondern vor den Thoren. So berührt sie denn auch die äußere Physiognomie der alten Reichsstadt bis jest nicht feindselig. Bor den Thoren entstanden riesenhafte Fabrikkasernen; innerhalb der Mauern dagegen sind überhaupt seit Jahrzehnten kaum ein paar Neubauten ausgestiegen. So sist auch das Bolk der Fabrikarbeiter nur zum kleinen Theile in der Stadt; sehr Viele wohnen auf den naheliegenden Dörfern und wandern bis aus dem Schmutterthale täglich herüber zur Arbeit, viele Andere sind Ausländer, die als eine rasch ab- und zuwogende Masse Augsburger Bolksleben nur ganz slüchtig berühren. Man behauptet zwar, der Kanch der großen Schornsteine sey

neuerdings schon so stark geworden, daß er die ganze sonst so reine Atmosphäre der Stadt in eine leichte Dunstwolke hülle, aber die geistige Atmosphäre des eigentlichen Augsburger Bolkes ist gewiß noch sehr wenig verdickt worden von diesen vielen Schornsteinen. Auch zeichnen sich gerade die hiesigen Fabriken aus durch treffliche Anstalten zur socialen Consolizirung der Arbeiter, so daß man die nachtheiligen Einslüsse eines Fabrikproletariates noch nicht zu sürchten braucht.

Im Gegentheile ist Augsburg ein tröstliches Beispiel des naturgemäßen Uebergangs aus der alten großen Manusakturthätigkeit in das moderne Fabrikwesen auf historisch ebenso sehr als durch die Natur begünstigtem Boden. Biel mehr als bei den Kleinbürgern kann man eine entscheidende Beränderung in den höhern Kreisen wahrnehmen, indem jetzt der moderne Bankier, der Kapitalist und Fabrikherr immer entschiedener in die Stellung einrückt, welche früher der so grundverschiedene patricische Kausmann und der Künstler einzenommen. Im Kleinbürger und selbst im armen Bolke lebt der alte Augsburger sort; aus dem reichen Mann aber ist zusmeist schon ein Weltmann der Börse und der Fabrik geworden.

#### VII.

## Die firdliche Baritat.

Die socialen Zustände Augsburgs sind durchaus nicht zu scheiden von den kirchlichen; durch das kirchliche Volksleben erhält das weltliche hier erst seine volle Eigenthümlichkeit. Man mag Sitte und Herkommen sassen, wo man will: überall redt die "Parität," Begensat und Bleichberechti= aung der Confessionen, den Korf bervor. Die Buchstaben A.C. und C, welche an den vorerwähnten protestantischen und fatholischen Schweineställen geschrieben standen, wiederholten sich an allen möglichen Gebäuden und Gegenständen des öffentlichen Besites und fursirten geradezu als Varteinamen; ein rechter Protestant hieß kurzweg ein "A C" und ein eifriger Katholik ein "C". Doch ist es viel leichter, über jene confessionellen Schweineställe zu spotten, als sie in ihrer historischen Deutung zu begreifen. Sie sprechen ja eigentlich nur die strenge firchliche Zweigliederung zunächst der Bäckerzunft und dann weiter aller Zünfte aus, wie sich dieselbe in dem evangelischen und katholischen Verkaufsgewölbe der Weber u. f. f. wiederholt. Die größte Energie des firchlichen Lebens trat im sechzehnten Kahrhundert vielmehr bei den Zünften. als bei den Geschlechtern Augsburgs hervor, und bei dem Johannisfeuer, welches während des durch die Uebergabe ber Augsburger Confession welthistorisch gewordenen Reichstages von 1530 auf dem Frobnhof brannte, war es wie zum Wahrzeichen einer der geringsten aus dem Bolte, ein Schuhknecht, der angesichts Raiser Karls V. den Kranz von bem Gipfel des brennenden Scheiterhaufens gewann. die Rünfte wurde der Rath in mancher entscheidenden Stunde gedrängt, in Sachen der Reformation voran zu gehen und Stand zu halten, und die kirchliche Rähigkeit der Rünfte (auf beiben Seiten) sprach sich bann auch ganz naturgemäß in einer recht entschiedenen confessionellen Auseinandersetzung aller Zunfteinrichtungen aus, und dazu gehören ja wohl auch die beiderseitigen Schweineställe.

Im achtzehnten Jahrhundert bestanden in Angsburg acht Kaffeebäuser — natürlich paritätisch: vier protestantische und vier katholische. Als 1762 zwei neue concessionirt wur= ben, gab man das eine in katholische, das andere in protestantische Sande, damit die Parität nicht gestört werde. Parität soll überall bestehen, bei den Bürgern und im Rath. bei Civil und Militär. Denn auch bei ber Stadtgarde unterschied man eine katholische und eine protestantische Lieute-Solche Unterscheidungen galten aber nicht bloß nantsstelle. gestern, sie gelten vielfach auch beute noch. Soll der Protestant sein Fleisch bei einem katholischen Metger kaufen? foll der Katholik ein zerbrochenes Stuhlbein von einem protestantischen Schreiner zusammenleimen lassen? Das find für manchen Augsburger noch immer scrupulöse Fragen. schieden fordert es aber die Sitte, daß katholisches Gefinde nicht in protestantischen Säusern stebe und umgekehrt, und vollends daß eine ordentliche Bürgersfrau sich nicht durch eine Bebamme der andern Confession entbinden lasse.

Der Ernst mischt sich hier mit dem Humor, und Augsburg ist eine nicht zu erschöpfende Fundgrube der Komik, so wie man bei der Frage von der Parität den Spaten einsest. Die St. Jakobspfründe zum Exempel dient paritätisch für protestantische und katholische Pfründner. Nun galt das Herkommen, daß die allgemeine Wohnstube mit Kerzen beleuchtet wurde, deren "Stumpen" die einzelnen Pfründner unter sich vertheilen und auf ihren Kammern zu Ende brennen dursten. Es entzündete sich aber ein solcher consessioneller Hader über die Frage, welche Stumpen als katholische und welche als protestantische anzusehen seven, daß die Verwaltung

unterm 4. Oftober 1816 genothigt war, aftenmäßig zu erflären, "um den bisberigen gänkereien wegen der sogenann= ten katholischen und protestantischen Stumpen ein Ende zu machen," — solle in Zukunft gar keine Kerze mehr, sondern nur paritätisches und untheilbares Del gebrannt werden. Kabeldichter könnte diese Geschichte vom Streit über die katholischen und protestautischen Stumpen in Verse setzen, um die Moral der ganzen neueren Geschichte Augsburgs daran au bangen. Ein Blick in die Chronik aur Reit des dreifigjährigen Krieges und bes spanischen Erbfolgekrieges zeigt, daß durch die confessionelle Aweitheilung und das Abmarken der Parität die alte Wehrhaftigkeit der Stadt und hiemit auch die politische Macht rettungsloß verloren ging. die Bavern vor der Mauer, so war ihnen die katholische Hälfte in der Stadt verbündet, und lagen die Schweben braufen, so stand die protestantische Sälfte der Bürgerschaft mit den Belagerern. Darum war für beide Parteien die alte Beste allezeit leicht zu gewinnen, benn jedesmal galt es ja eigentlich nur einer Belagerung der halben Stadt. Und so erging es zulett den Bürgern wie den Sakobspfründnern: man nahm diesen die Lichtstumpen und jenen die Reichsfreibeit und führte dafür eine paritätische königlich baverische Delbeleuchtung ein.

Ein vollkommenes Lustspiel mit etlichen tragischen Intermezzo's ist die lange und verwickelte Geschichte der Einführung des Gregorianischen Kalenders in Augsburg. Das Sträuben der protestantischen Geistlichkeit, die Empörung des Bolkes gegen die neue päpstliche Zeitrechnung, so daß man gar Söldner in die Stadt rücken und Kanonen auspflanzen mußte, jum Schuße des verbesserten Kalenders, ist gerade nichts besonders Augsburgisches; dergleichen Seenen haben sich bekannt- lich im ganzen protestantischen Deutschland wiederholt. Aber originell und durchaus charakteristisch für den Augsburgischen Begriff der Parität ist ein Bergleich vom Jahre 1584, welcher den Protestanten gestattete, das Pfingstfest noch nach dem Julianischen Kalender zu seiern, im Uebrigen aber die Durchssehung des Gregorianischen erzwang.

Noch im vorigen Jahrhundert waren Protestanten und Katholiken in Augsburg erkennbar an ihrer Tracht; nament= lich fab man's den Leuten an der Kopfbedeckung an, ob ein A C oder C darunter steckte. Bei dem conservativeren weiblichen Geschlecht ist diese Unterscheidung bis auf den heutigen Tag noch nicht ganz verschwunden. Die protestantischen Mädchen des eigentlichen Bürgerstandes tragen feine Sauben, die katholischen dagegen setzen die baverische Riegelhaube auf, namentlich beim Kirchgange. Gewiß wird kein protestantisches Mädchen weniastens eine solche katholische Haube tragen. und wenn ein Wirthshaus der Stadt das Schild führt "zum baverischen Säub'l," so wittert der feinere Kenner in diesem Emblem sofort die katholische Tendenz; ein Wirth&= haus solchen Zeichens war ursprünglich gewiß nur auf recht= gläubige katholische Gäste berechnet. Dafür gibt es aber auch ein Wirthshaus "zum Paritätswirth" (goldener Adler), fo daß also selbst in den Wirthsbausnamen das Recht der Barität vollständig gewahrt ift. Die protestantische Haube, das paritätische Gegenspiel zum bayerischen Säub'l, eriftirt leider nur noch in seltenen Exemplaren als sogenannte Beiligengeisthaube, burch eine Art Flügel zu beiden Seiten malerisch ausgezeichnet 21 Riebl, Gulturftubien.

Mag aber auch die Sitte noch so hartköpfig steben geblieben seyn bei Seiligengeisthauben und Riegelhauben und bei protestantischen und katholischen Hebammen: der Bolksaberglaube, älter als die Kirchenspaltung, ja oft genug als die Kirche felber, überrankt beute noch auch diese confessionelle Altaugsburgische Protestanten, die sich stark bebenken würden, in Erkrankungsfällen einen katholischen Arzt zu rufen, schiden, wenn es gar schlimm geht, wohl noch beimlich zur b. Kreuzfirche, um eine anonyme Messe für ihre Genesung lesen zu laffen bei dem sogenannten ... munderbar= lichen Gut," einer in Fleisch verwandelten Hostie, die als besonders anadenwirkend in hoben volksthümlichen Shren steht und auch zur Bebütung bes Hauses über vielen Sausthuren ab-Sbenso lassen protestantische Mütter, die zu ihrer Entbindung gewiß keine katholische Hebamme annehmen würden, nachgebends doch manchmal ganz in der Stille ein wunderfräftiges Kissen bei St. Urfula holen, worauf man die Kinder legt, um sie vor Krämpfen zu bewahren. unendlich viel einiger sind doch die Deutschen im Aberglauben als im Glauben!

Die Angsburger waren schon zur Reformationszeit durch die bischöfliche und bürgerliche Stadt in zwei Religionsparteien derart örtlich neben einander gestellt, daß an ein Ausgehen der einen in die andre nicht gedacht werden konnte. Zwei seindliche Brüder unter Sinem Dache mußten sie sich zeitig vertragen lernen. In den nachfolgenden Kriegsläuften geschah es zwar vorübergehend, daß in allen Kirchen protestantisch gepredigt wurde, selbst im Dom, und dann wieder, daß nur noch der katholische Cultus durchaus zu Rechte

bestand. Aber diese Ausnahme des Gewaltzustandes bekräftigte erst recht die Regel gegenseitigen Vertragens und Abmarkens der consessionellen Gerechtsame. Die kirchliche Gleichberechtigung wurde also in Augsburg schon zu einer Zeit anticipirt, wo man anderwärts noch ganze Länder zwang, unterschiedslos dem Bekenntniß des Herrschers zu solgen, und schon in dem Jahrhunderte Luther's ward an der Geburtsstätte der Augsburgischen Consession den Singschülern verboten, das Lied Luthers

"Erhalt uns, Herr, bei Deinem Wort Und steur' bes Papsis und Türken Mort 2c."

als ein Aergerniß der Katholiken auf den Straßen zu singen.

Allein natürlich paktirte man in solchen Dingen vor dreihundert Jahren aar viel individueller, kleinlicher und findlicher als heute, und das Erbstück jener alterthümlichen Bakte sind eben die noch immer umlaufenden Augsburgischen Paritätscuriosa, die uns recht klar beweisen, wie gründlich confessionelle Vertragung im Sinne der Reformationszeit und des westphälischen Friedens und confessionelle Gleichberechtiaung und Toleranz im modernen Sinne von einander verschieden sind. Die lettere, auf die Erkenntniß der innerlich nothwendigen sittlichen und historischen Berechtigung der Gegenpartei und nicht bloß auf die formelle Anerkennung ihres zufälligen äußeren Rechtsbestandes gegründet, ift nun natürlich in Augsburg längst ebensowohl eingezogen wie im übrigen gebildeten Deutschland. Tropdem aber stehen jene wunderlichen Ueberlieferungen der Parität noch auf dem alten Grunde des bloß juriftischen Paktes, und eben diefer Widerspruch erzeugt dann den Humor in jenen Ueberlieferungen.

Da Augsburg, die Bischofstadt des heiligen Ulrich, sich ebenso gut als eine Burg des Katholicismus ansah, wie die Reichsstadt Augsburg, die Geburtsstätte der Augsburgischen Confession, als eine Burg des Protestantismus, so mußten bier beide Theile nebeneinander auch je für sich die größte innere Energie entfalten. Dieser Wettstreit erweckte gar manche segensreiche That. Reine beutsche Stadt kann sich mit Augsburg an Külle und Reichthum der Stiftungen für Wohlthätigkeit und Bildung meffen. Es ware diese Rulle nimmer so groß geworden, hätten sichs nicht die reichen Katholiken und Protestanten durch drei Jahrhunderte im Glanze der auten Werke zuvorthun wollen. Auch manch andere nükliche Anstalt verdankt diesem Wettstreit ihr Dasenn. Als die Je= suiten in Augsburg auf fuggerischem Grund und Boden festen Ruß gefaßt batten und ihre agitatorische Lehrthätigkeit mit allem Nachdruck entfalteten, ward von den Protestanten das nachgebends so berühmte Collegium von St. Anna gegründet. um in höberer wissenschaftlicher Jugendbildung den Jesuiten Schach zu bieten. Im Wettkampf mit der protestantischen literarischen Produktion ward Augsburg im achtzehnten Jahr= bundert der Hauptsitz des katholischen Bücherverlags im gan= zen Reiche. Erbauungsbücher und theologische Werke, später aber namentlich katholische Jugendschriften gingen in Massen aus den hiesigen Druckereien hervor, und noch heute besitzt die Stadt eine ganze Gruppe katholischer Zeitblätter. einmal mit Einem paritätischen Blatte für Geschäftsanzeigen und kleine Lokalneuigkeiten konnte sich Augsburg begnügen. Es hat zwei solcher Organe, und nun kann in dem mehr katholischen "Tagblatte" der Katholik und in dem mehr

protestantischen "Anzeigeblatt" der Protestant mit ganz beruhigtem Gewissen den redlichen Finder ersuchen, ihm sein
verlorenes Schnupftuch wiederzubringen. Selbst in der Machtstellung des Besitzes, der Bildung und des politischen Einflusses schwankte die Wage von Spoche zu Spoche zwischen
Katholiken und Protestanten, gleich als hätte auch hier immer
die Kraft auf der einen Seite eine siegreiche Gegenkraft auf
der andern geschaffen. Obgleich die Statistik gegenwärtig den
25,000 katholischen Sinwohnern nur etwa 14,000 Protestanten gegenüberstellt, so soll doch jetzt die überwiegende
Macht des Besitzes und seit 1848 auch des politischen Gewichtes in der Gemeindeverwaltung auf Seiten der protestantischen Minderzahl sehn, während im vorigen Jahrhundert
umgekehrt die katholische Bevölkerung als die reichere und
mächtigere galt.

Die Augsburger sind allezeit kirchlich eifrige Leute gewesen, und der sleißige Kirchenbesuch hat bei beiden Bekenntnissen die auf diesen Tag stets zur ächten altreichsstädtischen Sitte gehört. Ohne den confessionellen Wetteiser würde man hierin gewiß manchmal so läßig wie anderwärts geworden seyn. Als ein rechtes Ehrendenkmal des innigen Berhältnisses zwischen der protestantischen Semeinde und ihren Pfarrern erscheint die Sitte, daß sämmtliche Seistliche seit der Resormation bis ins achtzehnte Jahrhundert zur Erinnerung sür die Gemeinde porträtirt und in Kupfer gestochen wurden. Nachgehends ließ man die ganze Gallerie dieser, auch sür die Geschichte der Tracht sehr lehrreichen Köpfe zu einem Gesammtwerk nachstechen und mit biographischem Texte begleiten. So ward zugleich eine Chronik der Gemeinde daraus.

Ein Zeugniß für die Bedeutung, welche man in Augsburg dem kirchlichen Leben beimaß, liegt auch wohl barin, daß Baul von Stetten der Aeltere seiner bochst detaillirten Geschichte von Augsburg (1743) noch eine besondere katholische und protestantische Kirchengeschichte ber Stadt angehängt bat, worin er zu der ungebeuern Masse kirchengeschichtlichen Stoffes, den er im allgemeinen Theile schon beigebracht, nun weiter alle möglichen versönlichen Ginzelnheiten nachträgt. wie er sie namentlich in dem vorgedachten Buch der Prediger= bildnisse von Sainzelmann aufgezeichnet fand. Er gibt übriaens. wiederum ächt Augsburgisch, nicht einmal den katholi= schen und protestantischen Pfarrern einen gemeinsamen Namen, sondern nennt die einen schlechtweg Geistliche, die Charakteristisch erscheint auch, daß in andern Brediger. einem mir vorliegenden Predigerbuche aus dem 18. Jahrbundert, die Prediger, welche das Interim angenommen, nicht nur in den Lebensbeschreibungen sehr schwarz gemalt. sondern auch von dem Rupferstecher mit sichtlich tendenziösem Grabstichel als wahre Galgenphysiognomien behandelt sind.

Den Baumeister Burkhart Engelberger, der die St. Ulzrichskirche, die größte und prächtigste nach dem Dome, erbaut, ehrten die alten Augsburger in höchst sinniger, dem kirchzlichen Geiste der Stadt entsprechenden Weise dadurch, daß sie seiner Familie auf ewige Zeiten eigene Kirchenstühle in der Kirche des Meisters einräumten.

Schärtlin von Burtenbach zertrümmerte im sechzehnten Jahrhundert die alten katholischen Bilder in den protestantischen Kirchen Augsburgs. Aber schon im solgenden Jahrhundert wetteiserten die Protestanten wieder mit den

Katholiken, ihre Kirchen durch neue Bilder auszuzieren. Die Wände bedeckten sich mit den buntesten Fresken und Taselsgemälden, mit Allegorien und Geschichtsstücken und Heiligensbildern dazu, so daß man gleich farbens und sigurenreiche protestantische Kirchen gewiß in ganz Deutschland nicht wieder sindet. Indem die Confessionen ihren Gegensatz recht tapser wahren wollten, suchte eine der anderen die Alleinherrschaft ihres eigensten Gedietes streitig zu machen, und indem sie solchergestalt einander zu überdieten wähnten, ahmten sie einander nach. So hat man also aus dem heiligsten protestantischen Siser die lutherischen Kirchen derart im Innern ausgeputzt, daß sie ganz wie katholische aussehen. So widerspruchsvoll diese Säte scheinen, so beleuchten sie doch das frühere Augsburgische Kirchenthum recht ins Herz hinein.

Selbst für die Ausbildung der Kirchenmusik scheint mir der consessionelle Wetteiser in Augsburg befruchtend gewesen zu sehn. In verschiedenen Zeiten war die katholische Kirchenmusik der Stadt hochberühmt. Statt vieler tüchtiger Meister Namen brauche ich nur einen zu nennen: Johann Leo Haßler, der hier in Octavian Fuggers trefslicher Kapelle seine beste Kraft entsaltete, ein würdiger Genoß Palestrina's und Orlando di Lasso's, vielleicht der Meister, der am tiefsten italienischen und deutschen Geist in den strengen Formen des alten Kirchensages verschmolz. Die Nachbarschaft der ausgezeichneten katholischen Musik muste aber auch die Protestanten der kunststolzen Reichsstadt anspornen, ihre künstlerischen Mittel besser als andere Gemeinden zu Rathe zu halten. Vis auf die neueste Zeit ward in Augsdurg eine eigene protestantische Kirchenmussk unterhalten und dem musikalischen

Element eine febr bervorragende liturgische Geltung vergönnt. Die in ernstem und würdigem Style durchgearbeiteten Pfalmen und Motetten, welche bis vor drei Jahren noch allsonn= täglich mit theilweiser Orchesterbegleitung vor der Predigt aufgeführt wurden, und in denen sich namentlich der verstorbene Kirchenkapellmeister Drobisch eine den liturgischen Bedürfnissen angepaßte modern protestantische Art von geist= licher Musik eigenthümlich zu gestalten wußte, finden nur noch in einigen deutschen Hoffirchen, im Dom zu Berlin 2c., ihr Gegenbild. In Augsburg war die Aufrechthaltung eines eigenen Sänger- und Musikerchores, bloß aus Mitteln der Kirchengemeinde, ein ehrenvolles Zeugniß altreichsstädtischen Kunstsinnes und firchlicher Theilnahme. Aber auch hierbei führte die nothwendige Unterscheidung von den Katholiken zu den wunderlichsten Dingen. Denn ein Orchester in der Kirche flingt doch wohl katholisch. Dennoch war ein subtiler Unterschied zwischen katholischem und protestantischem Orchester nicht minder wie zwischen Riegelhauben und Seiligengeisthauben. Das protestantische Orchester durfte an boben Kesttagen alle Instrumente gablen, auch Streichinstrumente, nur feine Bio-Die E-Saite war verpont; der unterscheidend fatholinen. lische Klang reducirte sich also auf den hellen dünnen Ton ber Biolinguinte. In Sebastian Bachs so religios = tiefsinni= gen, freilich aber auch oft so weltfrendigen Kirchencantaten war die E-Saite noch ganz entschieden protestantisch. bat bekanntlich eine Oper geschrieben, worin auch keine Violinen vorkommen, sondern nur Biolen, also feine E-Saite; aber keineswegs um eine protestantische Färbung auszudrücken, sondern um die Traum= und Nebelgestalten Offianischer Helben musikalisch zu charakterisiren. So nahe berühren sich die Extreme, und keltisches Heibenthum und Protestantismus wären demnach einig in der Berneinung der Quinte.

In einer Stadt, die so viel religiösen Streit gebabt und die nicht einmal die Gebeine der Bekenner der beiden driftlichen Kirchen an gemeinsamer Stätte begräbt, sondern auch bier noch scheidet zwischen einem katholischen und protestantischen Gottesacker - in dieser Stadt feiert man tropbem (oder vielleicht gerade deswegen) alljährlich ein eigenes Kriebensfest zur firchlichen Erinnerung an den westphälischen Frieden als Religionsfrieden. Auch diese Feier hat allmählig ihren Charafter gewechselt und ist aus einem vorwiegend katholischen Feste ein entschieden protestantisches geworden, für welches der selige Drobisch jedesmal eine besondere Friebenscantate zu componiren pflegte, während man noch früher "Friedensbilder" mit allegorischen Kupfern und Sprüchen an die Gemeinde vertheilte. Man verbindet mit diesem Keste ein sogenanntes "Kinder-Friedensfest," eine Nachfeier, bei welcher die ganze Kinderwelt bis berab zu winzigen Tragfindern in ber Kirche erscheint. Es ist eine tiefsinnige Sitte, daß man die kleinen Kinder zum erstenmale an dem Tage zur Kirche führt, da der religiöse Friede gepredigt wird.

Der größte Friedensprediger in Augsburg aber ist die allversöhnende Zeit gewesen, welche neue Formen der Gesitzung heraufgeführt hat, worin die alten Marken der rein juristischen Parität doch nur noch dastehen wie Wegweiser zur Vergangenheit. Das Haus, in welchem die Augsburgische Confession überreicht ward, mußte einem nichtssagenden Schloßbau der Zopszeit Plat machen; andererseits wird in der

Jesuiterkirche gegenwärtig der Wollmarkt abgehalten und es wurde vor etlichen Jahren heftig darüber gestritten, ob es schicklich seh, eine Truppe englischer Reiter in derselben gaufeln zu lassen. An der Mauer des katholischen Gottesackers aber sieht man das Grab der dorthin übertragenen Gebeine der alten Jesuiten mit der bedenksamen Inschrift: In hoc tumulo ossa patrum Soc. Jesu, queis neque viventidus neque mortuis genius saeculi quietem concessit.... carnis resurrectionem exspectant.

Drittes Buch.

Bur ästhetischen Culturpolitik.

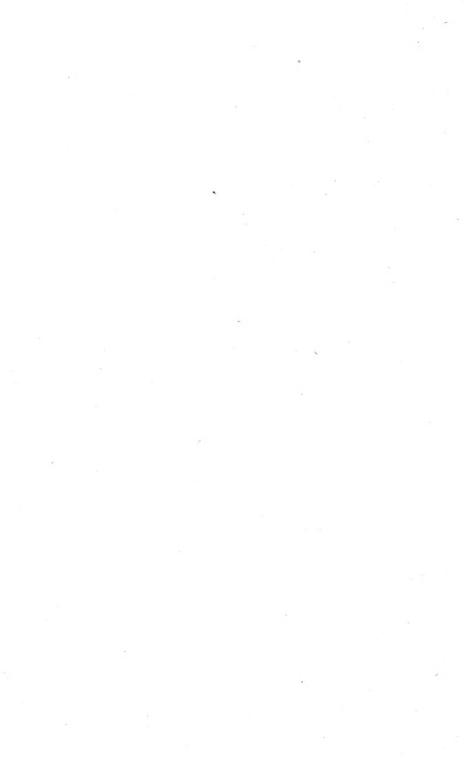

# Unsere musikalische Erziehung.

Briefe an einen Staatsmann.

1853 und 1858.

#### Erfter Brief.

Plan und Biel.

Sie fordern mich auf, meinen Satzu begründen: daß unser Musiktreiben trot vereinzelter Fortschritte nahezu den Charakter eines öffentlichen Nothzustandes angenommen habe, daß unsere planlose musikalische Erziehung einen dicken Strich quer durch unsere ganze übrige Pädagogik mache; daß überhaupt eigentlich von musikalischer Erziehung nirgends die Rede sey, sondern nur von Musikunterricht; daß allerlei krankhaftes Wesen im Seistes und Semüthsleben der gebilz deten Volkskreise die reichste Nahrung sinde in diesem verskehren Musiktreiben, und daß es Psticht unserer Staatsmänner sey, auf die bisher fast gar nicht von ihnen beachtete musikalische Erziehung und Verziehung des Geschlechts endlich auch einmal einen Blick zu werfen.

Sie wundern sich, daß ich, der ich felber ein so eifriger

Musiker bin, dennoch des Glaubens lebe, die deutsche Nation sey auf dem besten Weg, sich mit ihrem ziellosen Eiser für die Tonkunst nachgerade ganz dumm zu musiciren.

Ich will Ihnen also meine Gründe nicht länger schuldig bleiben; gedenke meinen Beweis aber nicht im Style eines Sophisten zu führen, der einen paradoren Sat durch einen vielverschlungenen Kunstdau spitsfindiger Schlüsse stützt, sons dern indem ich einfach eine Reihe klarer Thatsachen in dieser meine Herzensangelegenheit reden lasse.

Es gibt künstlerische Erziehung in zwiesachem Sinne: Erziehung burch die Kunst und Erziehung für die Kunst. Die erstere setzt die letztere nicht nothwendig voraus, und die Erziehung für die Kunst wird an sich den Staatsmann wenig kümmern, wohl aber als Grundlage der Erziehung durch die Kunst. Denn diese ist zugleich ein Hauptelement der gesammten Bolksbildung; sie birgt ein tieses und allgemeines Culturinteresse.

Nun ift aber die Erziehung für die Kunst ohne Zweisel die Wurzel der Erziehung durch die Kunst, und wenn nur die schaffenden Künstler selbst von Anbeginn den rechten Weggehen, dann wird auch der Einstluß ihrer Kunst auf alles Bolk — und dies ist ja die Erziehung durch die Kunst — der rechte sehn.

Dieser Sat ist so gewiß in seiner Allgemeinheit wahr, als für die Praxis nichtssagend. Denn weit weniger in dem Schaffen der lebenden Künstler, als in den unermeßlichen Kunstschätzen der Vergangenheit liegt das künstlerische Erziehungsmaterial für die Gegenwart. Und zudem ist gerade der schöpferische Genius immer mehr oder minder Autodidakt

und geht trußig seine eigenen Wege, und es ist überhaupt wohl noch keinem vernünftigen Menschen eingefallen, vom Staate zu fordern, daß und wie er die Erziehung produktiver Künstler für die Kunst regeln solle. Er kann höchstens die Gründung tüchtiger Kunstschulen unterstützen, die aber dann um so reicher blühen werden, je freier und selbständiger man sie gewähren läßt.

Dagegen soll der politische Mann den Einstuß der Kunst als einer gegebenen Thatsache fleißig bei allem Volke beobachten. Er sindet dann sicher mancherlei Punkte, wo dieser Einsluß zu stärken, zu schwächen, nach besonderen Zielen zu lenken ist. Ferner soll er aber auch jene Erziehung für die Kunst ins Auge fassen, wie sie als ein allgemeines Vildungsmoment uns Alle erst recht befähigen soll zur Erziehung durch die Kunst.

Und lediglich in diesem zwiefachen Sinne möchte ich Ihnen einige Gedanken über unsere musikalische Erziehung mittheilen.

Das Volk wird entsittet durch die tägliche Gewöhnung an schlechte Musik, und der Einzelne wird verschroben und entnervt, wenn man ihn durch lüderliche Modemusik in jene Schule künstlerischer Bildung führen will, für welche nur das strengste leicht und nur das beste gut genug ist.

# Zweiter Brief.

Beiftliche Gaffenmufit.

Zunächst bedauere ich, daß der Staat, die Gemeinde, der Hof, die Kirche im Laufe der Zeit fast alle Gelegenheit

1

muthwillig haben fahren lassen, durch welche sie auf eine verebeltere Sangesluft im Volke einwirken konnten, während dem auf den rohesten Sinnenreiz der Massen spekulirenden musikalischen Handwerk das ganze Feld geräumt worden ist.

Ich beginne mit einigen ganz kleinen und unscheinbaren Thatsachen, um zu gewichtigeren aufzusteigen. Denn Sie wissen, ich halte es auch in litterarischen Arbeiten mit meinem großen Borbild und Freunde Joseph Haydn, der gerne mit einem so kleinen Thema anhebt, daß wir darüber lächeln, und uns im Spiele durch dieses kleine Thema dennoch uns vermerkt zu den höchsten und heiligsten Dingen führt.

In vielen protestantischen Städten und Fleden galt bis auf die neueste Zeit das Herkommen, daß Morgens und Abends oder auch zur Mittagszeit vom Thurme berab ein Choral geblasen wurde. Der Arbeiter im Felde hielt eine Weile seinen Pflug an, wenn die seierlichen Tone in die Stille ber Morgenlanbichaft hinein schallten, in ber Werkstatt ward es auf Minuten ruhig, und manchem verzagenden Berzen sind bei diefer Musik urplötlich die rechten Gedanken des Trostes aufgeleuchtet. Wie es den einsamen Wanderer erhebt und gleich als ein Gebet ihm durch die Seele zieht, wenn er am Abend in's Quartier rückt und ihn schon weit= her vom Thurme der Choral begrüßt, das habe ich felber manchmal tief empfunden und möchte diese musikalischen Eindrücke um manches prächtige Concert nicht bingeben. war durch solche Musik allem Volke eine religiöse und künstlerische Weibe wenigstens auf etliche Augenblicke eines jeden Tages gelegt.

Die Thurmbläser wurden manchmal aus Stiftungsfonds

bezahlt, oft auch aus dem Gemeindesäckel. Obgleich wir nun täglich reicher werden, so hat man doch fast überall kein Geld mehr für folche Dinge. Nur noch als eine Ausnahme. als eine Kuriosität erschallen bier und da Choräle von den Thürmen. Und oft wie erbärmlich geblasen! Haben die Gemeinden aber auch bedacht, daß sie mit der Thurmmusik einen tüchtigen Bebel zur musikalischen Erziehung des Volkes muthwillig weggeworfen? Gelehrte Forscher haben unsern Choralgesang gereinigt und verjüngt. Spürt aber das Volk schon sonderlich viel davon? Wenn in der Dorffirche elend gefungen wird, so läkt sich's durch die Orgel allein und den Schulmeister mit seinen Kindern nicht besser machen. Würden aber die gereinigten alten Weisen vom Thurme berab täglich den Bauern in's Ohr klingen, dann lernten sie dieselben auch wieder so fest wie ihre Vorfahren. Es war zudem des ge= meinen Mannes einzige Probe einer ernsten und klaffischen Musik außerhalb der Kirche, die ihm vom Thurme berab vorgeblasen wurde; jett findet er seine musikalischen Klassiker ledialich noch auf dem Tanzplate; freilich Klassiker, über die sich Gott erbarmen moge. Schon allein um der Befruchtung willen, welche der geiftliche Volksgefang, der Choral, dem weltlichen Volksgefange gab, durfte man die Thurmbläserei nicht abschaffen, ob man sie gleich vielfach hätte reformiren follen.

Es schwärmen ja gegenwärtig wieder so viele reiche und vornehme Leute für den lutherischen Choral. Sollte nicht der Sine und Andere die paar Gulden sinden, um die Stiftung einer seierlichen Thurmmusik in seinem Heimathsorte zu erneuen? Das wäre namentlich ein ächt adeliger Luxus.

Und follten Gemeinden, welche noch Sinn für einen würdigen Schmuck ihres Gemeinlebens bewahren, nicht hier und da die Mittel auftreiben können, die schöne alte Sitte wieder zu beleben?

Und noch Eines. In den lärmenden großen Städten verliert das Blasen vom Thurme freilich seinen Sinn. Solch eine künstlerische Weihe des Tages ist vielmehr eines der schönen natürlichen Privilegien von Dorf und Landstadt. Gegenwärtig, wo sich die Großstadt immer mehr vermist, Land und Leute zu verschlingen und die Welt für sich allein zu repräsentiren, wo es deßhalb aber auch um so entschiebener gilt, den Werth der kleinen Orte zu erheben, daß Dörfer und Kleinstädte nicht gar erdrückt werden von den großmächtigen Schwestern und ihrer guten Sigenart beraubt durch deren Einsluß: — gegenwärtig thut es allen kleineren Gemeinden dringend Noth, eisersüchtig das zu bewahren, was sie vor den großen Städten von Natur voraus haben und dazu gehört auch — so seltsam es klingen mag — ein ächter und gerechter Thurmchoral.

In Thüringen und einem großen Theile Nordbeutsch= lands, dazu auch in einigen württembergischen Städten, war es bis zur neuesten Zeit Sitte, daß die Sänger des Kirchen= chores, ärmere Schüler der Oberklassen, an bestimmten Tagen frühmorgens oder in den Abendstunden mehrstimmige geistliche Lieder und Motetten auf den Straßen sangen. Dafür ward eine kleine Geldspende gesammelt und viertelzährlich unter die Sänger vertheilt. Diese Straßenconcerte haben mich manchmal musikalisch erbaut; tausend Anderen wird es ähn= lich ergangen seyn. Einzelne Familien bestellten sich wohl auch an besonderen Tagen der Freude oder Trauer den fleinen Sängerchor des Abends vor das haus und wählten sich die Weisen aus, welche ter Stimmung des Tages ent= fprachen. Gewiß ein köftlicher Brauch! Der fclechten Strafenmusik der Sahrmärkte und Kirchweihen war bier eine Musik ernsterer und würdigerer Art auf benselben Straßen gegenübergestellt. Der protestantische Kleinstädter, welcher eine figurirte Kirchenmusik oft im ganzen Leben nicht bort und Oratorien, Symphonien und Quartette vielleicht ebensowenia. fonnte bier wenigstens ein Dhr gewinnen für den strengeren figurirten Sat. Und gar manchem Knaben ist an folden Motetten der Sinn für die böhere musikalische Form geweckt worden. Leider ift nun aber das schöne Herkommen fast aller Orten eingeschlafen, und die Gemeinden haben sich da= mit abermals freiwillig eines Mittels begeben, direft auf die musikalische Erziehung des Bolkes zu wirken. Sangen diese Chore schlecht, dann hatte man sie verbeffern, nicht aber abschaffen sollen, und war man zu sentimental geworden, um die armen Schüler fürder noch allein vor den Häusern singen zu lassen, dann mußte man die reichen noch dazu stellen, nicht aber flugs den ganzen Brauch zerstören.

Die Kluft zwischen unserer Kunst und dem Bolksleben ist nicht so groß, wie die gemeine Rede behauptet; wenn man aber freilich jede Brücke gedankenlos abbricht, dann muß auch eine kleine Kluft zulest unüberschreitbar werden.

#### Dritter Brief.

Die Rirde als Runfichule.

Noch immer ist die Kirche die einzige höbere Kunftschule des gemeinen Mannes. Wenn das Volk des katholischen Oberdeutschlands noch so viel schöpferischer ist im Volksgesange, als die protestantischen norddeutschen Bauern, so darf der Einfluß der katholischen Dorf-Kirchenmusik hierbei gewiß nicht überseben werden. Der Bauer bort da einen freieren, reicheren Vokal= und Instrumentalsat, ber bem modernen weltlichen Volksliede oft sehr nahe steht und sen es auch eine rechte Rumpelmesse im Zopfstyle des vorigen Jahrhunderts — doch immerhin nach der Schablone der idealeren contrapunktischen Form zugeschnitten ist. Wo könnte er außerdem dergleichen Runsteindrücke von jugendauf und allfesttäglich finden? Aber auch der bessere Dilettantismus der Kleinstädte fräftigt sich in der Mitwirkung zu diesen Rirchen=Chören und Orchestern, und wenn nicht so viele Lateinschüler und Handwerkslehrlinge geigen gelernt und Freude am Ensemblespiel gewonnen hätten in jenen Land= messen, dann wäre gewiß die private Pflege des Streichquar= tetts nicht so weit verbreitet im deutschen Güben. Quartettgeigen aber bildet eine solide Grundlage sonder Glei= den für alle musikalische Erziehung und wird so leicht zum föstlichsten Schmude häuslicher Geselligkeit.

Kirchlicher Puritanismus möchte jetzt gern alle freiere, reichere Kunstübung verbannen aus dem Hause Gottes. Wo wir es aber ganz versäumen, in der Kirche das Volk auch

zum Hohen und Heiligen in der Kunst zu erziehen, da wird sich dasselbe außerhalb der Kirche zulet in eine so lediglich profane und frivole Kunst hineinmusiciren, daß kein Pfarrer, und hätte er feurige Zungen, zulet auch die übeln mora-lischen Folgen wieder wird hinwegpredigen können.

Beim Anblick der Kirchencantaten Joh. Seb. Bach's kommt mir gar oft der Gedanke, was doch wohl unsere beutigen Geistlichen und mit ihnen die große Mehrzahl unserer protestantischen Gemeinden dazu sagen würden, wenn man ihnen solche geistliche Musik in der Kirche vorführte? Sie würden den Künstler steinigen, der foldbes wagte und die Rirchenbeborde dazu, die es zugelassen. Man würde über die Herabwürdigung der Kirche zu einem Concertsaal klagen. wie man umgekehrt über die Beraufwürdigung des Concert= saales zur Kirche geklagt hat, als man irgendwo Beethoven's große Meffe in einem solchen Saale aufführen wollte. ob die höchsten Ziele der Kunft nicht ebenbürtig seven den böchsten Zielen der Kirche! Dbaleich uns nun die Bachischen Cantaten wie Concertstücke anmuthen, so sind sie doch ihrer Reit wirklich für das praktische Bedürfniß des Gottesdienstes geschrieben und zur Erbauung unserer Urgroßväter in den Rirchen aufgeführt worden. Gine solche Cantate ift aber nichts geringeres, als ein kleines Dratorium und solch ein unfterbliches Kunftwerk durften die Leipziger allsonntäglich ebensogut hören, wie wir eine bloße Predigt!

Ein einziges Crempel möge Ihnen die Fülle der musikalischen Elemente zeigen, davon jede einzelne dieser Kirchencantaten strott. Ich nehme die auf den 16. Sonntag nach Trinitatis über den Choral: "Liebster Gott, wann werd' ich

Ruerst tritt der Chor auf und singt eine Art Hymne, in welcher die Choralweise zu freieren, ich möchte sagen minder kirchlichen Formen berrlich ausgearbeitet ist. Dazu gefellt sich aber ein breit entfalteter, selbständiger Dr= cheftersat. Das Streichquartett begleitet in Bizzicatotonen gleich einem Harfenchore den Gefang, zwei Oboen (und obendrein ist es gar "Oboe d'amore!") blasen dazu ein wunderliebliches concertirendes Duett, und über diesem ganzen volltönigen Harmonienbau, dessen tiefes Kundament die Drgel, geht noch die Flöte ihren eigenen Weg, indem sie in gemessenen Zwischenräumen im böchsten Staccato bas belle Klingen des Todtenglöckchens nachahmt. Dann kommt der Tenor und schildert in einer großen, von der Orgel und einer obligaten Oboe begleiteten Arie das Entfeten der Rreatur vor dem Tode. Die Rhythmif des Basso continuo malt diese Stimmung des Entsetzens in so bewegt dramatischer Weise, wie sie Gluck in seinen Opern nicht farbenvoller und ergreifender aussinnen konnte. Der Alt nimmt alsdann den Gedankengang des Tenores auf und erhebt in einem vom Streichquartett begleiteten Recitative die bange Frage der Seele über die dunkle Zukunft nach dem Tode. Aber fogleich nach dem letten fragenden Tone dieses Recitativs fällt das Orchester ein und deutet in dem heiter bewegten Ritornell auf die tröstende Antwort des Basses, welcher in einer Arie die rettende und schirmende Gemeinschaft mit Christo dem Erlöser schildert. Diese Arie ist aber nach Melodie und Rhythmus eine Art Tanzmusik in der Urgroßväter Geschmack und zwar eine recht luftige, nämlich eine Giga. Das Ge= präge der Heiterkeit wird noch erhöht durch die Instrumente,

da die Flöte mit den Geigen in allerlei hüpfenden und springenden Figuren beständig wettsingt. Es bedurfte eines Meisters, der in derselben gläubigen Naivetät setze, in welcher van Eyd gemalt hat, daß ein solches Musikstück selbst uns puritanischen Modernen trotzem nicht weltlich, nicht frivol, sondern recht wie das geistliche Lied einer jubelnden gläusigen Seele erscheint. Endlich führt ein Necitativ des Soprans zu dem reich orchestrirten Schlußchoral, der die Zuversicht des ewigen Lebens in majestätischen Aktorden predigt.

Solche dramatische Musik ist vor bundert Jahren in protestantischen Kirchen aufgeführt worden. Die Kirche verschmähte es nicht, mit der Kunft zu geben, darum ging aber auch die Kunft noch mit der Kirche. Sie wissen, daß man beutzutage viele gebildete Leute veriren könnte, wenn man ihnen eine Bachische Gavotte ober Allemande vorspielte und fagte, das sey Rirchenmusik; sie würden es glauben. Mo aber die Tanzweise so hoch, ideal und gedankentief gehalten ist, da kann man auch ohne Profanation eine Kirchenarie nach dem Gang einer Tanzweise bauen. Die Kirche verliert nichts bei folder Verbrüderung weltlicher und geiftlicher Runft; das weltliche Leben aber gewinnt. Was ist denn eigentlich firchlicher Styl in der Musik? Wenn wir heute einen Chor für die Kirche schreiben, wie ihn Händel vor hundert Jahren für's Concert und die Oper geschrieben hat, so klingt er uns sehr kirchlich. Also in alten, abgestorbenen Formen schreiben, beißt firchlich schreiben? Und-ist denn der Gedanke nicht gerade Profanation, daß eigentlich nur das Abgestorbene für die Kirche gut fen? So benkt unfre künstlerische - und firdliche? — Epigonenzeit; die Reformatoren des sechzehnten

Sabrhunderts haben nicht also gedacht, und die großen schöpferischen Künstler schöpferischer Berioden noch viel weni= Valestrina, Händel, Bach, selbst Handn, Mozart und Beethoven dichteten in ihren eigensten und neuesten Formen geiftliche Musik; es fiel ihnen gar selten ein, veraltete Weisen für die Kirche fünstlich nachzuahmen. Mendelssohn dagegen mußte sich schon bequemen, altmodisch zu stwlisiren, wo er recht geistlich seyn wollte. Dies beweist aber nicht, daß der geistliche Styl schlechtweg altmodisch senn müsse, sondern lediglich, daß uns in der Kirche wie in der Kunst der naive Glaube abhanden gekommen ist. Als man noch mauerfest in diesem Glauben stand, da dachte man noch an keine Scheidung weltlicher und kirchlicher Kunstformen; erst als man wankend ward, trennte sich ein weltlicher Styl von dem kirchlichen; und als man jenen naiven Glauben gar verlor, da gliederte man vollends firchliche, geistliche und weltliche Form.

Aber sollen wir denn in der Kirche musiciren wie im Theater oder auf dem Jahrmarkt? Gewiß nicht. Die Kunstsormen der Zeit dürsen in der Kirche nur ihre strengste, reinste und würdevollste Anwendung sinden, und obgleich eine kirchliche Musik durchaus nicht undramatisch zu seyn braucht (Orlando Lasso so gut wie Bach waren gewaltige Dramatiker in der Kirche), so gehört doch das Bühnenpathos der rein subjectiven Leidenschaft gewiß nicht vor den Altar. Vor allem aber sey die Kirchenmusik des blos sinnlichen Reizes der spiezlenden Form entkleidet; im Gedanken reich, einfältig im Schmucke der Figuren. Dies letztere fand man nicht mehr in einer sinnenreizenden, veräußerlichten Kunst des Tages und glaubte darum, für die Kirche dürse nur das Todte lebendig,

nur das Vertrochnete frisch, nur das Veraltete neu seyn, weil wir diesem freilich den Sinnenreiz nicht mehr anmerken, welschen es für längst begrabene Geschlechter hatte.

Es fällt mir im Traume nicht bei, solche kleine geistliche Opern, wie die Cantaten Bach's, zur Aufführung bei unserm Gottesdienste zu empfehlen. Nicht weil sie unkirchlich, sondern weil sie in zu vielen Stücken veraltet und überhaupt nur dem musikgeschichtlich Gebildeten nicht aber einer ganzen Gemeinde rein verständlich sind. Allein angesichts dieser Zeugnisse aus alten Tagen fühle ich um so tieser den Rückschritt, daß der ausgesührtere, der Gegenwart eigene, Kunstgesang fast ganz von unsern protestantischen Kirchenchören verschwunden ist, und damit zugleich ein mächtiges Element für unser musikalische Bolkserziehung.

Wir rühmen uns mit Recht des wiederauflebenden Gifers für das Studium der ältern Kirchenmusik, die mit guter Auswahl noch gar vielfach brauchbar wäre zur Erhöhung unsers protestantischen Gottesdienstes. In's Concert past sie nicht; in die Kirche darf sie nicht passen. So ist dieses neue Studium lediglich den Gelehrten gewonnen, ob es wohl auch den Gemeinden fruchtbar seyn könnte. In einigen Kirchen, wo man dergleichen kleinere und allgemein verständliche Werke wieder mit dem protestantischen Cultus zu verflechten wagt, geht man dabei so spit wie auf Eiern einher. Es darf 3. B. wohl eine Nummer von Schüt, Eccard, Gallus, Bach, wohl gar von Mendelssohn gesungen werden, aber der Name des Tonseters und das Datum des Werkes darf nicht auf den Rirchenzettel. Man nennt doch den Namen des Predigers auf demselben Zettel, man druckt neuerdings auch wieder

Dichter und Datum unter die Gesangbuchslieder. Sind die alten Musiker allein so gottlos gewesen, daß man ihre Namen verschweigen nuß vor einer modernen Gemeinde? Dies ist es Allein der Kirchenzettel soll nicht wie ein Concertzettel aussehen. Niemand soll in die Kirche gelockt werden um der Musik willen, die Musik soll überhaupt nur religiös erbauen, nicht künstlerisch. Gine Scheidung der letteren Art ist aber nur bei dem ganz roben Saufen und selbst bier nur an= näbernd möglich. Ein geistliches Musikstück, mit bistorischer Erkenntniß seiner Gedanken und Formen angehört, wird ben Musikgebildeten auch religiös unendlich tiefer und ruhiger er= bauen, als ein räthselhaftes Werk, dessen kritische Entzif= ferung, wenn man ihn absichtlich über den Autor im Dun= feln läßt, nun erst recht seinen technischen Scharffinn reigt und ihn so in aanz profaner Weise von dem eigentlichen Erbauungszwecke vollständig abzieht. Ober meint man, es sen überhaupt erbaulicher, über ein unverstandenes Kunstwerk so obenhinaus träumen, als in klarem Verständniß die Gedanken und Gefühle des religiösen Sängers nachdenken und nachempfinden? Dann wäre freilich den dümmsten Menschen vom lieben Gott die Erbauung am leichtesten gemacht. nichts von Musik versteht, dem ist es ohnebin gleichgültig. ob er den Namen Schütz oder Gallus auf bem Zettel liest, wer aber etwas davon versteht, dem ist es ein Aergerniß, wenn man ihm in der Kirche kunftgeschichtliche Räthsel vorlegt, und dadurch sein Denken und Sinnen geradezu aus der Kirche hinaus und ins Studirzimmer lockt. Ich benke boch, eben in der Erkenntniß der poetisch volksbildenden Kraft unferer Gesangbuchslieder hat man Dichternamen und Sahr=

zahlen wieder in die Gesangbücher eingedruckt, damit die strebssameren Gemeindeglieder diesen Dichtern weiter nachgehen und zugleich ein Bewußtsehn von der Geschichte des protesstantischen Kirchenliedes selbst aus dem bloßen Gesangbuch gewinnen können. So wird man auch die Ramen unserer Kirchenmusiker nicht mehr verschweigen, wenn die Erkenntniß von der volksbildenden Kraft der ächten Musik dereinst unseren Theologen voll und ganz aufgegangen sehn wird.

Selbst bei vielen Katholiken regt sich jett der Gedanke, ob es nicht würdiger sey, statt ihrer reichen, oft freilich mit übermäßigem Prunk beladenen neueren Kirchenmusik lediglich die einfachen reinen Bocalfäße im Palestrinastyle beim Cultus beizubehalten. Wie können aber die Geistlichen über die wuchernden sittenverderbenden Einflüsse einer lüderlichen Tanzund Opernmusik klagen, wenn sie selber dahin wirken, daß eine den Formen der Zeit und dem Ohre des Bolkes naheliegende Musik sast gar nicht mehr gehört werden kann? Denn Palestrina und unsere Bauern sind doch wahrhaftig wie durch ein Weltmeer von einander geschieden, und zwischen der historischen Bildung der Gelehrten und dem Bolksleben wird durch solchen Purismus erst recht eine Klust gerissen, die fürder keine Brücke mehr trägt.

Protestantische Geistliche erklären es jetzt häusig für Mißbrauch, daß in Stunden, wo die Kirche leer steht, etwa ein Orgelconcert darin abgehalten oder ein Oratorium aufgeführt werde, während selbst die kirchlich so strengen Engländer ihre Kirchen gern zu solchen Zwecken öffnen. In der That hat auch in dem musikarmen England die geistliche Musik einen weit breiteren Boden in allem Volke als bei uns. Einem

Concert mit ichlechtem oder profanem Programm foll man freilich die Kirchentbüren verschließen; außerdem aber scheint es mir viel mehr dem Zweck der Kirche, als eines Hauses des Herrn, zu entsprechen, wenn unter der Zuhörerschaft eines geistlichen Concerts in ihren Mauern auch nur Drei sich durch die göttliche Kraft der Musik zu Gott erhoben fühlen, als wenn sie leer steht. Bekanntlich erstirbt die Runst des ächten Orgeliates immer mehr und kaum denkt noch ein Componist bedeutenden Ranges daran, Orgelwerke zu schreiben. Auch die ausgezeichneten Organisten sind felten geworden. Natürlich. Wozu sollen sich große Tonseter und Spieler für dieses Instrument bilden, wenn ihnen ein ausgeführter Vortrag weder beim Cultus noch im Kirchenconcert gestattet ist und sie höchstens bei verschlossenen Thuren und für sich allein ihre Kunst entfalten können? Die Orgel ist schier gestrichen aus dem Kreise der lebenden Instrumente, und den Triumph davon hat wahrlich nicht die gediegene Musikbildung, sondern die Afterkunst jener extremen Manieristen des subjectiven Pathos, die schon lange mit Scctor Berlioz vermeinen, die im leidenschaftlosen Gleichmaße des Tones erhabene Orgel sey eben darum das langweiligste und unbrauchbarste aller Tonwertzeuge.

Doch genug meiner Retereien; denn selbst meine theologischen Freunde werden diese Gedanken für nichts besseres ansehen. Ich schreibe sie aber dennoch nieder, überzeugt, daß es eine Pflicht der Kirche, als unserer ältesten Kunstschule, sen, auch heute noch mitzuwirken zur künstlerischen Erziehung des Bolkes.

### Bierter Brief.

Bolfegefang.

Mein letter Brief schloß mit ernsten Betrachtungen; ich habe seitdem fröhliche Reisetage verlebt und lenke unter dem frischen Eindruck derselben mein Thema in eine neue Tonart. 3ch durchwanderte das baverische Hochgebirg, eine Landschaft, die eben so reich ist an Naturschönheit als arm an Runst= werken. Dennoch hat das Volk eine wunderbare künstlerische Aber. Und so ward ich denn auch hier in meinen Kunst= studien angeregt, obgleich ich während der ganzen Reise nichts gehört noch gesehen habe von eigentlicher Kunft. 3ch hörte nur das Gejauchze und die Lieder und Tanzweisen der Bauern; allein ich lernte dabei, wie vortrefflich das Volk sich selber musikalisch erziehen kann, wenn ihm nirgends fremde Sände ins Reug pfuschen. Solches ift freilich fast überall schon so reichlich geschehen, daß man eben in die einsamsten Alpenthäler blicken muß, um hier überhaupt noch von Selbsterziehung zu reden.

All diese Musik der Gebirgsbauern knüpft sich enge an den Boden. Jedes Thal hat seine eigenen Lieder, jede Landschaft ihr eigenes Gejauchze. Viele Lieder ziehen sich wohl auch durch's ganze Gebirg, aber die bedeutendsten Orte wollen dazu auch wieder ihren besonderen Sang haben. Am Tegernsee jauchzt man anders als am Inn oder an der Salzach, und wenn uns die Sennerin von ferne her mit diesem musiskalischen Jubelruse grüßt, dann weiß das kundige Ohr sogleich, ob sie eine einheimische oder fremde ist und aus welchen Bergen. Dieses Jauchzen ist eine oft sehr originelle melodische

Phrase, ein lang gehaltener hoher Ton, von dem man in örtlich verschiedener Intervallenfolge meist zur Octave herabsteigt. Gleich dem Bolkslied, dessen fragmentarische Basis das Gejauchze, wird es jeder Stimmung angepaßt, zu jeglichem Signal gebraucht. Der lette Nachruf des Abschiedes und der Freudenschrei des Wiedersehens, das stille Wonnegesühl eines sonnigen Tages, wie der lauteste Festjubel, der Gruß an den Wanderer: alles dies wird mit den gleichen Tönen des Jauchzens gbenso deutlich und unterschieden ausgesprochen, wie der Kegelbube dieselben anschlägt, wenn alle Neun geworfen sind, oder der Scheibenwärter, wenn in's Schwarze getroffen ist. Das Volk hat so großes Entzücken an diesen ewig wiederholten Tönen, weil es weiß, daß sie ganz sein eigen sind. Und in diesem Gedanken ist zugleich der höchste pädagogische Werth ächter Volksmusik ausgesprochen.

Henn die Liebe am eigensten Besit schon die blose Phrase des Jauchzens als ein Symbol der Heimath und als unerschöpflich schön erscheinen läßt, wie viel mehr muß dies noch von dem ausgeführten Lied und der Tanzweise einer Gegend gelten? Musikalisch sind diese Dinge ja oft von sehr geringem Werthe, dennoch aber freuen wir uns solcher Musik, weil sie uns gesund dünkt. Was heißt hier gesund? Man sagt wohl: was wahr und ächt ist. Aber was ist hier wahr und ächt? Ein Lied dessen Form und Gedanke, im Volke selbst erwachsen, nichts anderes ausspricht als was diese Volksgruppe selber fühlt, begreift und auszusprechen sich berusen und gestungen fühlt, solch ein eigenes Lied ist allemal auch ein gestundes und wahres Volkslied. Es kann darum ästhetisch arm, geringhaltig, incorrect seyn, aber es ist doch gesund und

wahr. Denn es gibt allerdings schlechte gesunde Musik. aber freilich nicht umgekehrt auch gute ungefunde. Man spricht von unverdauter Musik, die vielerlei Bolk gedankenlos Der Ausdruck trifft; denn folche musikalische weitersinge. Formen und Gedanken, die dem Organismus einer Volksgruppe fremdartig, von außen ihm eingetränkt worden, un= verdaute und unverdauliche Stoffe, sind allerdings, wie jeder Doctor weiß, höchst ungefund. Wenn die Tanzmusik auf einer Bauernkirmeß mit verminderten Septimenaccorden und sentimentalen Terzen-Borhalten kokettirt, so ist dieß ganz ebenso widerlich, wie wenn die Bauern in Frack und Ball= schuben tanzten statt in Joppen und Wadenstiefeln. Nicht minder verkehrt ist es aber auch, wenn unfre Modecomponisten in fünstlicher Ginfalt nachgeäffte "Bolkslieder" für den Salon schreiben. Wir sollen uns an den Weisen des Volkes erfrischen, wir sollen sie auch mit unsern eigenen Ideen verarbeiten, aber wir sollen sie nicht nachäffen.

Als der König das Hochgebirg bereiste, kam vor einem der sangreichsten Dörfer zwischen Far und Inn die ganze Gemeinde ihrem Fürsten entgegen und sang ihm ihre schönsten eigen en Lieder. Und als sich darauf der König lange mit dem Ortsvorsteher unterhalten hatte und ihn zuletzt huldvoll mit dem Worte entließ: "Ich bin recht zusrieden mit Euch!" erwiderte der Vorsteher in treuherziger Zuversicht dem Könige: "und wir sind Es auch mit Euch!"

So kann nur noch ein Bauer sprechen, der eigenes Kleid hat, eigenes Haus, eigenen Brauch und eigenen Sang und Tanz. Sollte er aber je eines oder das andere aufgeben, so will ich viel lieber noch, er schafft sich einen

städtischen Rock an als städtische Lieder. Man kann in Deutschland zwar nicht sagen, wo ächtes Bauernleben blüht, da blühet auch noch ächter Bauerngesang. Denn leider singen viele unserer besten Bauerschaften gar nicht mehr, und in einigen tief gesunkenen Gauen tönt noch ein ächtes und eigenes Lied als der letzte wehmüthige Nachhall verlorener besserer Tage. Aber umgekehrt darf man behaupten: woeine unverdaute städtische Modemusik auf dem Lande das Feld gewonnen hat, da ist auch der Bauer verdorben.

Aber — werden Sie sagen — das Alles sind Dinge, die sich von selber machen müssen, und es ist nicht abzusehen, wie hier eine äußere Macht erziehend einwirken soll. Ganz gewiß. Ich selber schrieb ja auch, wie vortrefflich das Bolk sich musikalisch zu erziehen wisse, wenn ihm nirgends fremde Sände in's Zeug pfuschten, und will Ihnen nur auch ein Beispiel solcher Pfuscherei mittheilen.

Balb nach dem Vorfall der vorgedachten Anekdote fuhr ich durch dasselbe Dorf mit einem Postillon aus der Gegend. Der Bursche war zur Musik aufgelegt wie alle seine Landseleute und blies sein Horn vortrefslich. Aber was blies er in diesen durch ihren eigenen, unberührten Sang berühmten Thälern? Heine's "Schönste Augen" in der lüderlich sentimentalen Melodie von Stighelli! Sin altbayerischer Postillon, so stockig und maulfaul, daß man nicht einmal über Weg und Steg drei Worte aus ihm hervorlocken kann, bläst den Bauern am Fuße des Wendelstein alltäglich die Weise vor:

"Auf beine schönen Augen Hab' ich ein ganzes Heer Unsterblicher Lieber gebichtet" — Ich fuhr zwar nicht aus der Haut über diesen Postillon mit seinen "unsterblichen Liedern", aber ich glaube fest, daß die Bauern über kurz oder lang aus ihrer Haut sahren, mit ihren guten Liedern auch manche andere gute Sitte um städtischen Flitter eintauschen und einen ganz andern Menschen anziehen werden, wenn man ihnen standhaft solches Zeug vorsingt.

Nun fördert man aber officiell das musikalische Talent ber Postillone. In verschiedenen deutschen Staaten sind Preise ausgesett für die Vostillone, welche am besten blasen. 3ch würde vielmehr Preise aussetzen für die Postillone, welche das Beste blasen, nämlich die ächtesten, schönsten Volks= Mit Jenem lockt man den Reiz des Virtuosenthums meisen. gar unter den Bauern bervor; mit diesem übt man musika= lische Volkserziehung. Der Birtuosen auf der Estrade des Concertsaales haben wir ja leider schon zu viele; muß denn die Postverwaltung auch noch Virtuosen für den Bock des Eilmagens ausbilden? Und zum Preise schenkt man dem gefrönten Postillon wohl gar ein recht kunstreiches Vostborn mit Ventilen, ein Ventilhorn, auf welchem man die ganze Chromatik der modernen Ball- und Opernmusik blasen kann, während das alte robe Vostborn den Vostillon zwang, sich hübsch in den einfachen Naturtonen des Volksliedes zu halten.

Ich hätte wahrlich diese Postillonsgeschichten nicht berührt: allein Sie meinen, der Staat könne direct nichts thun zur musikalischen Volkserziehung? Sie sehen aber, er greift hier ja bereits direct ein, nur mehr psuschend als fördernd. Denn ein solcher preisgekrönter Postillon mit dem Ventilzhorn, der den Bauern mit völlig fremden, unverdauten

Phrasen die eigene Sangesweise verdirbt, ist eine Kunstautorität im Dorfe, oft eine größere musikalische Autorität als Pfarrer und Schulmeister. Krönte man ihn für das Blasen ächter Volkslieder, so würde man Gutes stiften. Sollen denn unsre Politiker absolut blos gute Menschen, aber schlechte Musikanten seyn?

Und da ich nun doch einmal von Preisen und Kronen rede, so meine ich, bei unsern landwirthschaftlichen Bolksfesten, wo man bis jest in der Regel nur die Ochsen und Pferde frönt, sollte man auch dazu eine höhere Saite anschlagen und neben das Wettrennen, Wettpslügen und Wettspielen auch ein Wettsingen der Bauern seten. Der Preisaber dürste nicht schlechtweg denen zusallen, die am besten, sondern die auch zugleich das Beste süngen, nämlich die ächtesten, auf dem eigenen Boden gewachsenen Volkstlieder.

Ich weiß, Sie achten diese Dinge nicht für klein; denn nicht von oben herab, sondern von unten herauf resormirt man das öffentliche Leben, und ich fange ja eigentlich nur darum bei den preisgekrönten Postillonen an, damit ich mit Beethoven schließen kann.

# Füufter Brief.

### Beermusit.

Aus den Budgets unserer Kriegsministerien werden stattliche Regimentsmusiken und Hornistencorps besoldet. Der Heerdienst ist ja in so manchem Stück eine Schule für das

Volk, warum nicht auch in der Musik? Eine ächte Militärmusik sollksmusik seyn, sie soll sich enge den wirklichen Volksliedern anschließen; das gibt recht lustig und hell tönende, recht kriegerische Weisen. Es entspricht zugleich dem nationalen Charakter des Heeres, welches sich auch musikalisch nicht mit geborgten Lappen schmücken soll. (Kur muß ich mich gleich von vornherein verwahren, als ob jedes deutsche Volkstlied, jedes tändelnde oder sentimentale Schnaderhüpferl auch zum Soldatenliede tauge. Habe ich doch unlängst von einer Regimentsmusik gar das "Mädele ruck, ruck, ruck" als Marsch ausspelen hören, wobei es Einem ordentlich leid that, daß Männer mit Degen und Schnurrbart ganz ernsthaft hinter einem solchen Liede einherziehen mußten.)

Den bildenden Einfluß der eigenen Volkslieder und ächter Soldatenweisen auf das heer hat man thatsächlich auerkannt; denn wohl in den meisten deutschen Armeen besteben besondere Sängerchöre, die Soldaten werden zum Singen guter frischer Lieder angehalten, und manches dieser Lieder ninunt der ausgediente Mann in die Heimath mit, wo es mit den originalen Gefängen des Volkes untrennbar ver= wächst. Aber was man so im Gefange gut macht, das verbirbt man in der Instrumentalmusik: im Chore singen die Soldaten nationale Weisen und auf der Parade wird ihnen Donizetti und Verdi vorgeblasen und ein ganzer Hofball parfümirter Polka's und Mazurka's. Es ist als ob für die Gemeinen gefungen und für die Officiere gespielt würde. Wirkung der Militärmusif auf den Geschmack der Massen ist aber tief und weitverzweigt. Wie die Landmesse dem Volksgesang Fingerzeige des höheren Kunststyles gibt, wie der

Thurmdoral den Ernst des geiftlichen Liedes auch am Werftag dem Bauern einprägt, so schmettert ibm die Militärmusik Melodien des Prunkes und Kestinbels in's Ohr, welche für die Entwickelung selbst der einfältigsten Sing- und Tanzweisen durchaus nicht verloren geben. Die Parade ist das Odeon, das Gewandhaus nicht blos des Soldaten, sondern des geringeren und bildungsloseren Mannes überhaupt. Aber welch wunderliche, verwirrende Klänge nimmt er aus diesem Odeon mit nach Hause! Ist doch diese Parademusik längst sprüch: wörtlich geworden für eine hohle renommistische Spektakelmusik. Der Abhub lüderlicher pariser und italienischer Opernmelo= dien dringt nicht unmittelbar aus den Theatern so tief in das Ohr unserer Nation als es leider der Kall ist. Er muß vorber noch einmal in's Kleine verarbeitet, noch einmal verwässert werden, und dies geschieht zumeist durch jene fabrik: mäßigen Klavierstücke, welche die grobe Münze des Theaters in zahllose Kupferpfennige umwechseln, und dann durch unfre Militärmusiken. Durch den Kanal der letteren geht die fremde Weise, verballhornt, unverdaut und unverstanden alle Stadien des Musikantengewerbes binab bis zur Dorfkirmeß. vielen Gauen hat der eigene Gesang des Volkes längst nicht mehr Stand halten können gegen die wälsche Opernmelodie, welche dem Bauern auf der Parade wie auf allen Tanzböden, eingetrichtert wird. In der Kriegsmusik sollten sich alle ächt nationalen Weisen sammeln, alles Volk erhebend und begei= sternd; statt deffen schlägt uns diese Musik das deutsche Volkslied vollends todt, damit sich die Lieutenants an Arien und Tanzstücken unter der Jahne erheben und begeistern können, musikalisch träumend von einer Primadonna oder von ihren

Tänzerinnen vom letzten Ball. Wenn mancher alte Haubegen von einem General, der zum Glücke unmusikalisch ist, die ganze verkünstelte Militärmusik zum Teusel wünscht, so liegt diesem frommen Bunsche ein sehr richtiger Instinkt, ja ein ganz seiner künstlerischer und soldatischer Takt zu Grunde. Muß denn auch unser nationales Selbstgefühl nicht tief beschämt werden, wenn wir heute oder morgen den Italienern oder Franzosen entgegenrückten, während unser Musikhöre denselben Kriegsmärsche entgegenbliesen, die aus italienischen oder französischen Opern zusammengestohlen sind?

Aber was sollen wir denn blasen? Das reine Volkslied freilich auch nicht; allein so aut man jegliche Arie marschgerecht verarbeitet, kann man's auch mit den Motiven un= zähliger Volkslieder. Man gewinnt dadurch nicht blos nationale Kriegsweisen, sondern man bildet auch den Bolksgesang weiter. Denn dieser soll ja nicht steben bleiben; er soll scine Formen fort und fort reinigen und erneuern, er soll neue Ideen und Figuren von Außen aufnehmen, nur müssen es verwandte und verstandene Ideen und Kiguren seyn. Darum ist es so heilsam, die ächten Lieder größerer Landstriche zu sammeln und unter dem Bolk zu verbreiten: die Leute affimiliren sich dadurch das Fremde und doch Verwandte und erweitern unvermerkt ihren Liederkreis. Vor etlichen Jahren gab Herzog Max in Babern eine folde Sammlung für das bayerische Hochgebirg heraus; aber einzelne Pfarrer nahmen ben Bauern das frische Liederbüchlein weg, wegen etlicher verliebter Verse, als ob die jungen Bursche allesammt gleich ihnen zum Cölibat geschworen hätten. Große musikalische Bädagogen scheinen diese Pfarrer freilich nicht gewesen zu seyn.

Als eine leibhaftige Propaganda für die Erweiterung des Liederkreises auf nationalem Boden sollte eben auch unsere Kriegsmusik auftreten. Sie bat dabei weit leichteres Spiel als jene Liederbüchlein und braucht sich auch keines= wegs zu beschränken auf Motive der Volksweise im engeren Sinn. Gerade unfre größten Toumeister stehen in der sicheren Plastif ihrer gewaltigsten Melodieen dem Volkslied so nahe, daß sie hier dem ganzen Volke verständlich sind und auf dessen Gesang befruchtend zurückwirken können. Ober ist jo mancher Marsch von Händel und Eluck nicht eine erhabenere, deutschere und volksthümlichere Kriegsmusik, als eine Arie von Donizetti? Und wenn es gar ein Marsch aus einem Sändel'schen Oratorium wäre? Sält man den germalmenden Ernst, der bier wie mit dem Tritt eines Riesen einherschreitet, etwa für unkriegerisch? Ich glaube fast. Denn wir find ja nur noch gewöhnt, mit Balltänzen und leichtem Opernfang unfre Mannen zur Schlacht zu führen! diese Sitte, welche das Theater und den Tanzsaal überall dem Heere so nahe rückte, stammt eben aus faulen Friedens= tagen, wo die Parade wesentlich eine große Volkskomödie im Freien gewesen ist, und der Statistendienst in Oper und Ballet viel wichtiger für die Grenadiere, als der Dienst in der Fronte und auf der Wacht. Alle unfre großen Klaffiker bergen zahllose ächt volksthümliche Motive zur Militärmusik. Aber man hält es vielleicht für eine Profanation, aus so boben Meistern zu schöpfen, und mauchem strengglänbigen Musiker schauert wohl gar die Haut, wenn er sich etwa die Themen des Kinale's von Beethoven's Emoll-Symphonie als Parademarsch und den Götterfunken der Frende aus der

neunten als Feldschritt zurechtgeschnitten dächte. Freilich muß unfre Militärmusik arg beruntergekommen sebn, wenn es wie eine Profanation aussieht, eine hohe Weise in ihren Formen allem Volke zu verkünden! Andere fürchten, folch hobe Weifen möchten im Munde unfrer Regimentstrompeter und Hautboisten zu Gemeinpläten abgeblasen werden und ihren aristofratischen Obeur im Concerte verlieren, wie ja auch manche Rapellmeister keine Handn'schen Symphonien mehr im Concerte aufführen mögen, weil deren Menuette und Adagios in den Zwischenakten des Drama's trivialisirt werden. Das ist jene Beschränktheit der Musiker, die immer nur ein neues und appartes Stück für vornehm hält, nach der Weise der Schneiber und Kattunfabrikanten. Rein Architekt glaubt, ber Straßburger Münster verliere an Wirkung, weil tausend mangel= hafte Abbildungen seiner Thurmseite umlaufen, kein Maler, Rafaels Bilder würden entwerthet, weil die Schule von Athen in Holzschnitt im Pfennigmagazin steht. Warum leben benn so viele Musiker allein dieses Glaubens? Gerade darin be= steben ja die größten Meister ihre Feuerprobe, daß sie in aller handwerklichen Verarbeitung niemals ganz zu verderben sind, daß ihr Geist niemals ganz auszutreiben ist, sofern nur etliche ächte Grundlinien stehen bleiben.

Wenn man aber mit so leichter Mühe von Außen her verderbend auf die musikalische Erziehung des Volkes wirken kann, sollte es dann so unmöglich seyn, mit denselben Krästen fördernd zu wirken? Unnahbar ist ein Ort doch wenigstens nicht, an welchem man Zerstörung übt; aber freilich ist Zerstören leichter als Ausbanen.

## Secheter Brief.

Beige und Alavier.

Dir führen die Jugend zum Studium der Poeten alter und neuer Zeit, nicht, damit sie Verse machen und Gedichte deklamiren lerne, sondern auf daß sie den Geist der Völker und Zeiten erkenne und unterscheide, wie er sich in der Dichtzkunst spiegelt. Darum studirt man griechisch um der griechischen Dichter willen, die griechischen Dichter um der geziammten griechischen Cultur willen, griechische, römische und deutsche Cultur aber um der Humanität, um der freien menschlichen Vildung willen, und nennt also das Ganze Humanitätsstudien.

So boch greift man's beim Musikunterricht noch lange nicht. Wir laffen unfern Kindern das Klavierspielen, Geigen, Singen lehren, an guten und schlechten Mustern; sie können dann mit diesen Vertigkeiten treiben, was ihnen beliebt. Die meisten Musiker wissen sich selber nicht einmal Rechenschaft zu geben über Geschichte und Aesthetik ihrer Kunst: wie sollten sie das Andern beibringen? Wer aber blos spielen fann, der kann eben nichts weiter als - fpielen. Spielen ist ein Zeitvertreib und jeder bloße Zeitvertreib macht zulet dumm. Ich spreche hier nicht von der Heranbildung junger Künstlet, sondern von der allgemeinen Erziehung durch die Runft. Da hat es dann doch wahrhaftig einen gar kleinen pädagogischen Werth, wenn Giner fingerfertig wird auf dem Klavier oder der Geige; hingegen einen sehr hohen, wenn er es dabin bringt, gute Musik zu verstehen, tüchtig Partitur zu lesen, die Gesetze der Composition zu begreisen und in ihrer Anwendung zu beurtheilen, die Style der verschiedenen Zeiten und Schulen sich einzuprägen und die großen Meister in ihrem historischen Charafterbilde stets leibhaftig vor Augen zu haben. Jenes ist bloßer Musikunterricht; dieses musikasfalische Erziehung.

Es sind in neuester Zeit eine Menge billiger Partiturs Ausgaben ecschienen, und ein unschätzbarer Gewinn ward uns namentlich durch die handlichen Partiturstiche der größten Kammers und Concertwerke, der Quartette und Symphonien unserer drei großen Instrumentalmeister: Haydn, Mozart und Beethoven. Wie wenig können aber diese nationalen Schätze vorerst benutzt werden, da die große Wehrzahl unserer Musikfreunde und sehr viele Musiker dazu solche Partituren gar nicht zu lesen vermögen oder doch die damit verbundene Seistesarbeit scheuen! Was hilft uns denn all unser endsloses Musiciren, wenn es uns nicht einmal befähigt, die edelsten Werke unserer Klassiker im Original und ohne die Sselsbrücke eines Klavierauszugs für uns zu genießen und zu studiren?

Wie das einseitige Haften an der Technik der Fluch unserer gegenwärtigen Musikzustände ist, so auch insbesondere des Musikunterrichts. Die Musik wird ruinirt durch die Musiker. Mit demselben Auswand an Zeit und Kraft, den wir daransezen, daß die Schüler die technischen Schwierigseiten werthloser Kagesmusik überwinden, brächte man sie auch zum Spiel und Verständniß der einsachen Partituren klassischer Meister. Mit solcher Kunsk könnten unsere jungen derren und Damen dann freilich nicht im Salon glänzen,

allein es wäre ihnen dafür eine Fülle des reichsten Vildungsstoffes für's ganze Leben erschlossen. Die Faulen und Unbegabten aber, die immer noch erträglich klimpern Iernen,
schreckten vorweg vor der ernsteren Arbeit zurück und hingen
die Musik gleich ganz an den Nagel.

Damit Sie jedoch nicht meinen, ich fordere das Unsmögliche, so will ich an einige Züge aus meinen eigenen musikalischen Lehrjahren auknüpfen, wo mich Glück und Zusfall auf Umwegen zu denselben Zielen führte, die man geraden Weges und mit Absicht dann doch wohl noch weit sicherer und bequemer wird erreichen können.

Jch lernte frühzeitig die Geige: von dem Klavier dagegen hielt mich mein Bater möglichst lange fern; denn er haßte dieses Instrument als buhlerisch, charakterlos und widersborstig gegen eine strenge Stimmführung, und wenigstens ein Theil seiner Abneigung hat sich auch auf den Sohn verserbt, der das Klavier am liebsten als ein höchst nothwensdiges Uebel gelten lassen möchte.

Dagegen war mein Vater ein leidenschaftlicher Quartettsspieler, und ein regelmäßiges Streichquartett im Hause seine Stolz und seine Freude. Ich achte es als einen großen Segen für mein ganzes Leben, daß ich so manches Jahr lang, da ich noch gar nicht ober nur ganz dürftig musiciren konnte, dennoch viele hundertmal mit den keuschesken, reinsten und reichsten Beisen Haydn's, Mozart's und Beethoven's in den Schlaf gegeigt worden bin! Denn wenn auch ein Kind so hohe Werke nicht versteht, so ist es doch nicht gleichgültig, ob zuerst Traumbilder himmlischer Schönheit oder verzerrter und seichter Manier vor unserer Seele dämmern.

Genug, ich lernte zu jenen großen Meistern wie zu den treuesten väterlichsten Freunden aufblicken, noch ehe ich sie verstand, und sie wurden mir schon sehr frühe eine Autoristät, ein Heiligthum, woran mir Keiner tasten durste.

Es ist hier nicht meine Sache, nachzuweisen, wie man geigen lernt. Technische Schule macht man an Schulstücken und nicht an Tondichtungen. Aber wer die Scalen geigt etwa mit jener geistwoll contrapunktirten Begleitung, welche Cherubini für die Violinschule des Pariser Conservatoriums geschrieben hat, wer also schon beim bloßen Handwerksstudium klassische Luft athmet, dem ist damit von Anbeginn die Lehre gegeben, über dem Handwerk niemals die Kunst zu vergessen.

Deutsche und italienische Meister der klassischen Beriode bieten unendlichen Stoff zu guten Schulstücken; man muß sich nur die Mübe nehmen, die einfachsten, edelsten und charaktervollsten Weisen für diesen Zweck auszuziehen und zu bearbeiten. Biele Tondichter zweiten und dritten Ranges, aber aus guter Zeit, bergen, obgleich im Ganzen veraltet, im Einzelnen oft gerade die köstlichsten Berlen für diesen Rweck. Welcher Livlinlehrer und welcher Klavierlehrer gewinnt den Ruhm, handgerechte kurze Schulstücke berzurichten aus den Werken Sändel's, Bach's und seiner Söhne, Scarlatti's, Leo's, Durante's, Pergolefe's, Befozzi's, Haffe's, Benda's, Gluck's, der großen Wiener Meister und ihres reichen Schülerkreises? Uebungsstücke, blos für den Schulzweck erfunden, sind immer todt und entzünden kein Leben, und ein Mann, der, wie Bach, Klavierübungen schreibt, die tropdem unvergängliche Kunftwerke, ift vielleicht in der ganzen Kunft= geschichte nicht zum Zweitenmale bagewesen.

Wie man für die Schule Anthologien aus den klassischen Dichtern macht, so mache man sie auch aus den klassischen Musikern: dies wäre ein Grundstein zum historischen Studium der Musik. Auch bei der bloßen Fingerübung wird sich dann der Schüler unvermerkt schon einleben in einen edeln und reinen Styl; er wird nicht blos Musik spielen, sondern auch Musik versteben Iernen.

Kür diesen gangen Gang einer bistorischen Erziehung ist aber die Wahl des Instrumentes entscheidend, woran man das Sandwerkliche des Spielens sich aneignet. Die Lieblingsinstrumente der Dilettanten bezeichneten zu jeder Zeit den Geist der Spoche. In den Tagen des schnörkelhaften Rococo plagten sich die Liebhaber mit der eigenfinnigen, complicirten Laute, mit der überladenen Viole d'amour, überhaupt mit tonschwachen, ein ewiges Harpeggio begünstigenden Saiten= instrumenten. In der klassischen Periode kam dagegen bei den Musikfreunden die Geige obenauf, dieses wunderbare Instrument, welches barum das ausdrucksfähigste ist, weil es das einfachste, das Justrument, welches allezeit verdorben wurde, wenn man es durch äußere Zuthat verbessern wollte, das Justrument, welchem man vor Allen Seele zuschreibt, während es geiftlos angefaßt das trockenste Holz bleibt lauter Züge, die von der klassischen Musik ebensogut, wie von der Geige gelten. Zur Zeit der sentimentalen roman= tischen Epigonen dagegen siegte die weiche Flöte, die Harfe, die Guitarre, schwächliche Instrumente einseitigen Charakters, die mit Maß und dienend bezanbern können, im Unmaß aber und herrschend langweilen. Gegenwärtig beugt sich der Dilettantismus dem enchklopädischen aber charakterlosen Klavier,

dem rechten Tonwerkzeuge einer Kunstaera, die Alles verssuchen und reproduciren will, wobei ihr dann die Origisnalität des Schaffens naturgemäß verloren geht. Sehr charaksteristisch nennt man das Klavier jetzt häusig schlechtweg "das Instrument," wie man in den alten Tagen der absoluten Kirchenmusik die Orgel schlechtweg das Instrument, Organon, nannte.

Eine ordentliche mufikalische Erziehung heischt das Studium zweier Instrumente: zuerst der Geige und später des Klaviers. Sie meinen wohl, dies sen zu viel? Allerdinas zu viel, wenn man zum bloken Amüsement musiciren, oder Virtuosität auf einem Instrumente gewinnen will. Aber diese beiden Zwecke widersprechen an sich schon einer guten Musik-Ich begehre nur eine mäßige Technik; denn sie bilduna. genügt, um uns nicht zwar die vollendete Wiedergabe, wohl aber das volle Verständnif aller wahren Meisterwerke zu er= schließen. Bekanntlich gebieten selbst viele unfrer berühmtesten Kapellmeister und Komponisten nur über solch eine mäßige Spiel=Technik und find barum doch in viel tieferem Sinne Musiker, als die glänzendsten Virtuofen. Ja man sagt wohl gar sprüchwörtlich: er spielt so schlecht wie ein Kapellmeister. Wem es aber zu fauer dünkt, die zwei Hauptinstrumente auch nur mäßig zu erlernen, der foll eben feinen Bildungsftoff anderswo, als in der Musik suchen. Denn wenn ich sage, es werte bermalen zu viel musicirt, so meine ich nicht, daß die Berufenen weniger, fondern daß weniger Unberufene musiciren sollen. Sie seben übrigens, daß ich nur an junge Männer und nicht an die Frauen denke, für welche man gang andere Briefe über musikalische Erziehung schreiben müßte.

Die Geige führt uns zunächst zu den älteren Klassikern; das Klavier wird — trot Bach — immer mehr bei der mobernen Zeit anknüpfen. Unfre klaffischen Instrumentalmeister baben ihre originalsten Formen und Weisen im Geiste der Beige ersonnen, sie haben sogar häufig ihren Sat unbewußt für die Geige gedacht, wenn sie für das Klavier schrieben; sie componirten aus dem Streichquartett heraus, wie etwa Cornelius aus der Zeichnung heraus malt, die alten Benetianer dagegen aus der Karbe. Bei Beethoven beginnt der Uebergang zur modernen Art, die zunächst am Klavier und für das Klavier musikalisch denkt und nur allzuoft die ächte Klavierphrase auch auf Quartett. Orchester und Gesang überträgt. Die Schubert'schen Quartette 3. B. sind doch eigentlich nur großartige Klavierphantgsien für Streichinstrumente bearbeitet, während mancher Handn'sche Klaviersatz umgekehrt das reine Streich-Duett ist. So würde Bach der menschlichen Stimme nicht so abenteuerliche Dinge zumuthen, wenn er uicht aus der Orgel heraus componirt hätte. Um Mozart vollauf zu würdigen, muß man Sänger und Geiger seyn, um Handn ein Geiger; der bloße Klavierspieler wird diese Meister immer zu gering schätzen; benn wo sie für das Klavier mitunter nur in Formen spielten, die der Zeit verfallen, da enthüllen sie im Quartett und der Symphonie ihre eigen= sten unsterblichen Gedanken. Zum Verständniß der modernen Musik muß man dagegen Klavier spielen. Gine Mendels= sohn'sche Symphonie läßt sich gang wirkungsreich im Klavier= auszuge geben; das einfachste Handu'sche Quartett dagegen fann man so wenig in die Sprache des Klaviers überseten, wie den Homer in's Frangosische. Wer aber Beethoven, den

großen Vermittler beider Extreme, vollauf würdigen will, der muß Klavier spielen und geigen können.

Die Geige weckt die Sehnfucht nach dem Partiturstudium: bas Rlavier erfüllt sie; die Geige lehrt uns die melodischen Formen in ihrer reinsten Plastik durchempfinden; das Klavier verbindet sie. Daher entsett sich der Geiger vor blos modulatorischen Effekten, die nicht in scharfer melodischer und contrapunktischer Gestaltung burchgearbeitet find. Das Geigenspiel ist ein sicheres Gegenaift wider die formlose, narkotische Modulationsmusik der Wagnerschen Schule. Dergleichen Dinge kann man nur am Klavier aussinnen. Dazu beischt die Geige von Anbeginn eine ungleich mühefeligere Bucht ber Schule als das Klavier, und ihre sprode Technif schreckt den talentlosen Schüler sofort zurück, indeß das Klavier für den Spieler die Tone selber bildet und Musik macht und so nicht selten die unberufensten Leute verlockt, ihr Leben lang zu ibrer eigenen Verdummung an den verzauberten Tasten fortzuklimpern. Das Klavierspiel konnte eine Modeseuche werden. das Geigen wird es niemals.

## Siebenter Brief.

Bistorische Stubien.

Ich kehre zu meinem eigenen musikalischen Entwickelungssange zurück.

Die Geige wird erft im Zusammenspiel vollauf lebendig. Im Quartett ober Trio eine leichte zweite Stimme mitspielen zu dürfen, ward für mich allmählich ber böchste Lobn meiner Studien. Nichts reizt aber mehr, in den innern Bau eines Tonwerkes zu blicken, als wenn man fleißig Mittelstimmen spielt. Man lernt da Partitur hören, während der erste Geiger häusig nur sich selber hört. Partiturhören ist aber die erste Vorstuse zum Partiturlesen. So zeigt das Quartettspiel dem Schüler lockende Geheimnisse in der Ferne, während das Klavier diese Geheimnisse gleich sichtbar darlegt und darum unendlich weniger das Nachdenken reizt.

Genug, ich begann durch das Quartett meine Schule mitten aus dem Centrum der absoluten Musik heraus und dachte mir, wer alle Quartette Haydn's, Mozart's und Beethoeven's spielen könne, der seh ein ganzer Geiger, und wer sie alle verstehe und in dem Wie und Warum jeglichen Tongestiges beurtheilen könne, der seh ein ganzer Musiker. Und man brauche da nicht weiter zu fragen, wer sein Lehrmeister in der Tonkunst gewesen, denn er seh eben selber ein Meister.

Dieses Grundbogma erweiterte sich mir später zwar, im Wesen aber blieb es bennoch stehen und sest ruhete auf ihm all' meine entwickeltere musikalische Erkenntniß.

In dem Musikzimmer des väterlichen Hauses war eine an historischen Seltenheiten reiche musikalische Bibliothek ausgestellt; doch durfte ich mich anfangs nur verstohlen in die alten Notenbücher einwühlen und meinen Heißhunger nach neuen Meistern und Werken stillen.

Zuerst war es eine Händel'sche Partitur, die mich sesselte, und zwar eine Händel'sche Oper. Es war die erste Opernspartitur, die ich in meinem Leben zu Gesicht bekam. Wie imponirte mir die magere Justrumentirung, die bei seltenen Effektstellen höchstens noch ein paar Oboen und Hörner zu

į

bem Streichauartette fnat! 3m Geine flang mir eine Gulle und Rraft aus bem armen Sandelicen Ordefter beraus wie sie etwa unsere Urgroßväter berausgebort baben mogen wie sie aber bas moderne Obr jo leicht nicht mehr in Diesen einfachen Tonreiben finden wird. 3ch war beitrickt von ber beimlich studirten Banbelifden Oper, wie andere junge Leute von einem beimlich gelesenen Roman. Freilich wider strebte aufangs die iprode, fremde Form des alten Berfes Allein, wenn und bas Alte noch neu ift, ubt es bann nicht denselben Reiz der Reubeit wie das Neueite! Judem lebte ich bes Glaubens, bag nicht Sandel, jondern bag nur ich ein Giel fen, wenn mir feine Mufit ichlecht flinge und be mühte mich barum redlich, Ginn und Ausbruck in bie ver schnörkelten Rococo : Arien zu bringen. Tiefe anbettiche Gie miffensangft trug gute Frucht. 3d lernte unterideiben gwi iden dem änkern vergänglichen Schmud und bem bauernden Rern eines Kunfimerfes; ich fernte meinen eigenen umreifen Geichmack beugen vor den berben Formen eines großen Meisters. Schon um Dieser Gelbstbezwingung frubreifer Rafe weisheit willen fann man die Jugend nicht zeitig genug gu jenen Kunftwerfen fübren, Die innerlich emig lebendig, aber boch in ihrem äußeren Glanze langit verblichen find. Dan del's gewaltigen Geist habe ich doch berausgeabnt aus ben Schnörkel-Arien feines Illog und Agamemnon, und als ich später die Oratorien fennen lernte, mar meine Greude undt gering, fo gang benjelben Charafter bier genalten und malten zu feben, nur beldenhafter noch und deutider und, wenn bas nicht zu fühn flingt, sittlich erhabener in Biet und Form seines Schaffens. 3ch verfobnte mich mit dem Gedanken, bak

auch der Genius seinen Zoll der wandelnden Mode zahlen muß, ohne daß er darum aufhört, für alle Zeiten zu dichten; aber mich faßte auch von da an ein Grimm gegen jene Musiker, welche überall am Handwerk kleben bleiben und meinen, Bach sey veraltet, weil er so starr contrapunktirt, Gluck's und Händel's Instrumentation müsse mit dicken neuen Farben aufgefrischt und übermalt werden, wenn sie dem modernen vergröberten Ohr wieder genießbar werden solle; Handn's Symphonien seyen Zopf, weil er die Hörner und Trompeten doch in gar zu schlichten Naturtönen blasen lasse.

Uebrigens liegt auf der Hand, daß ich mich als ein Beiger, der kaum ein wenig Klavier zu klimpern begann. mit dem Studium meiner Händel'schen Partitur weidlich plagen mußte. Da wurden die Quartetistimmen der Quver= ture, Zwischenakte und Chöre ausgeschrieben und unter Freunden gegeigt, und je mehr man diese wunderliche Musik belächelte, um so eifriger suchte ich sie zu verstehen, zu er= läutern zu vertheidigen. Die einfachsten Arien, blos von einer unbezifferten Baßstimme begleitet, wurden wohl auch gefungen, indem ich dieses ganze Orchester auf dem Biolon= cell selber dazu spielte, und ich empfand dabei den Reiz eines sicher contrapunktirten, in großartiger Cinfalt angelegten zweistimmigen Sates tiefer, als wenn ich die Begleitung vollgriffig in einem ergänzten Klavierauszug gespielt hätte. Aber ich erkannte doch auch die Nothwendigkeit Klavier zu lernen, deffen fruchtbarfter Beruf als Werkzeug bequemen Selbststudiums der gesammten Musik mir jett erft bell ein= leuchtete.

Die classischen Meister bes Streichquartetts waren mir

entgegengeführt worden, meinen Sandel dagegen batte ich mir selber errungen und gmar in einer Beit, we ich nach bem bergebrachten Gange tes bamaligen Muffunterrichtes wahrscheinlich noch mit den Récréations musicules von Berg, Rondos von Gunten und andern nad neuenem Ba. rifer Mufter ladirten Unterhaltungeftuden "erzogen" worden mare. Wie frisch und neu mutbete mich ivater Die Eprache der Händel'iden Pratorien an, weil ich vorber gelerns batte, auch in ben veralteten italienischen Opernarien ben beutichen Beift bes Meisters ju erkennen! Rugleich mar mir aber auch ber Ginn für bie einfache Großbeit ber alten Maliener er ichloffen. Wenn ich von ba an Santel's vob berte bann lauschte ich ibm begieriger, als borte ich mein eigen gob. benn er war ja ein Ingendfreund, ben ich mir felber irub gewonnen batte. Geine feit und ftatig in tubnen Edritten poridreitenden Bane, Die feiner Abothmit vor allen andern Meistern ben foniglich gemenenen Echwung geben, find mir tief in die Seele gegangen, und in mander gebenslage tam es mir schon ver, als muffe ich felber jest feit verschreiten wie ein in Detavengangen einberdrobnender Sandelicher Grundbaß. Der mannbaite Ernit Diefer Munt machet benein in ben Charafter benfen, ber fie mit gingabe ftubirt barum foll, wer ein rechter Mann merten will, jeine beiterichen Dinfifftubien mit Sandel anbeben.

Nun möchte ich die bisber beidriebenen Anfange meiner musikalischen Erziebung wahrlich nicht im Einzelnen zum Muster aufstellen. Im Ganzen aber balte ich solgende Saupt züge fest:

Man lerne zuern geigen und nachber bas Rlavier

Der Geiger suche sich durch das Quartett zunächst im Centrum der absoluten Musik sestzusetzen. Leicht wird er von da den Weg finden zu jedem andern Zweige seiner Kunst.

Hat er solchergestalt in der klassischen Zeit festen Fuß gesaßt, dann gehe er zur vorklassischen, die er jedoch ohne das Klavier viel weniger als jene wird bewältigen können. Doch soll man sich hier mit dem Lesen der einsachsten Partituren plagen, bevor man sich's am Klavierauszuge bequem macht. Je mehr Einer mit sauerm Fleiß und gebührender Selbstverleugnung sich hineingearbeitet hat in die spröden, fremden, veralteten Formen der vormozartischen Periode, um so stärker ist er gewappnet gegen den Zauber jener glatten Formspielerei, die sich in unserer Zeit für Musik ausgibt.

Es ist eine alte tiefe Weisheit, daß wir die Jugend zunächst durch das mühselige Studium der nach Stoff und Form uns ferneliegenden altdeutschen, griechischen und römischen Dichter vorbereiten zum Verständniß des modernen Geiftes. Kann man dort mit Homer und den Nibelungen beginnen, dann kann man es in der Musik noch viel leichter mit Händel und Haydn. Hier fährt man aber flugs mit den neuesten Opern= und Tangstückhen darein, wenn der Schüler eben noch am ABC fitt, ja man ahnt gar nichts Arges, wenn das Gemüth eines Kindes vergiftet wird mit üppiger, lüfterner, koketter Musik, die etwa für einen Barifer Salon oder die Hefe des großstädtischen Theaterpöbels ersonnen ist; man bearbeitet solche Musik zum Schulgebrauch und schneidet Lehrstücke für zwölfjährige Kinder aus Tänzen, nach welchen das Ballet der großen Oper tanzt! In einem Nonnenkloster von strenger Regel, welches eine Erziehungs=

anstalt für junge Madden besitt, borte ich unlängst Proben des Musikunterrichts. Ein fünfzehnjähriges Rind fang eine mit cadenzirten Seufzern, Trillern und ähnlichen Rübrungs= schüttlern durchwebte Arie, deren Styl so etwa die Mitte bielt zwischen Meyerbeer und Verdi, und die Nonne ließ die verminderten Septimenaccorde der Begleitung im Tremolando durch das Klavier brausen, daß der Contrast dieser weltlich lüsternen, dämonisch leidenschaftsvollen Musik und des welt= entsagenden Gesichtes und Gewandes ber Spielerin und ber findlichen Unschuld der Sängerin mir durch Mark und Bein ging. Statt des Operntertes war aber — eine Homne an die Madonna unterlegt! Als ob hier die Musik nicht viel giftiger wäre, denn der Text! Die Madonna hatte man arglos als Primadonna coftimirt. In vielen Klosterschulen foll derselbe schneidende Widerspruch zwischen der musikalischen und sonstigen Erziehung gangbar seyn seit alten Tagen, und ich besitze selber die Partitur einer Oper von Jomelli aus der Bibliothek eines aufgehobenen Alosters, in welcher die alten Monche die erhabensten Stellen des Mestertes den füßesten schäferlichen Liebesarien unterlegt haben. Aber man muß nicht meinen, dieser Widersinn existire blos im Kloster: er eriftirt offen und verhüllt im Musiktreiben der ganzen gebildeten Welt. Es macht keine wälsche Oper Glück, so laufen auch flugs ihre Weisen in handgerechtem Auszug durch alle Lebrstunden, während es Niemand an der Zeit hält, die strengen, ernsten, den Geist stählenden und zur wirklichen Arbeit zwingenden Werke ber alten Meifter nach einem umfassenden Plane für die Lehre zu bearbeiten. fann ein musikalischer Pädagog noch als ein Reformator

auftreten. Er würde nicht lange einsam stehen. Die Gebildeten würden ihm zufallen, die Leute, welche längst schon den sittenverderbenden Einfluß unsers dilettantischen Musiktreibens wahrgenommen haben, ohne sich über den Grund dieser Thatsache klar zu werden, die Leute, welche es darum jett schon vielsach vorziehen, ihre Kinder ohne Musik auszubilden, als sie mit der Musik in geisttödtender Spielerei tausend unersiehliche Stunden verträumen zu lassen.

### Achter Brief.

Das subjective Bathos.

Sie sinden einen noch unausgesprochenen Hintergedanken darin, daß ich blos die guten alten und nicht auch die guten modernen Meister für die Schule empsehle und meinen, es sey nicht blos die einfachere Form, sondern auch die Kühle der Empfindung, die Leidenschaftlosigkeit, das Maßhalten im subjectiven Pathos, um deßwillen ich Jene pädagogisch um so viel höher stelle. Ganz gewiß; — wenn man diese Worte recht versteht. Aber es fleckt mir nicht recht, mit einem Politiker von Empfindung und Leidenschaft zu reden; weit besser gelang es mir jüngst, da ich über dieses Thema an eine Dame schrieb. Gestatten Sie, daß ich Ihnen als einem Diplomaten, der zwischen den Zeilen zu lesen weiß, das Concept jenes Briefes kurzweg abschreiben lasse. Es lautet wie folgt:

"Liebe Freundin!

""Ich bin eine leidenschaftlose Natur, im Leben wie in

ber Kunft"" - jo ungefähr sprachen Sie; - "ich weiß, daß ich warm und begeistert zu singen vermag: aber jene Leidenschaft des Vortrags finde ich nicht, die uns bei andern Sängerinnen aus jeder Note entgegenzittert, gleich als hätten sie ihre ganze Seele selbst in jeden Auftakt und in jeden Schlußschnörkel gegoffen. Das Concert liegt mir barum weit näher als die Bühne. Es gibt Menschen wie Lieder, bei welchen jeglicher Ton accentuirt ist. Jene verstehe ich nicht, diese mag ich nicht singen. Erwärmt und begeistert babe ich mich schon für manches geliebte und verehrte Menschenherz; leidenschaftlich hingegeben jedoch an keines. Die Schule der Runft wie des Lebens waren mir vor Allem ein steter Kampf wider die Leidenschaft. Wo nur ein Triebreis derselben aufschoft, da hab' ich es, wie die Gartner sagen, zurückgeschnit= ten, und wenn ich einer Freundin recht nabe kam, dann zwang ich sie das Gleiche zu thun."" -

So ungefähr sprachen Sie, als wir gestern Abend am User bes Sees lustwandelten, und auf jeden Ihrer Sätze zuckte in mir Antwort und Widerspruch: da wurden wir durch den fröhlichen Schwarm unser Freunde unterbrochen, und ich mußte meinen ganzen Krieg gegen Ihre Ketzereien stille in mir selbst auskämpsen und kam nicht mehr zum Wort. Aber ich will die Sache los werden, die mich ernstehaft in Harnisch gebracht hat; darum gebe ich Ihnen meine Antwort schwarz auf weiß zum weiteren Bedenken, die wir uns wiedersehen.

Sie behaupten in Einem Athem leidenschaftlos zu seyn und — fort und fort jeden Schößling von Leidenschaft, der in Ihnen auswuchere, zurückzuschneiden. Das ist ein Wider=

spruch; denn wer gegen seine Leidenschaft kämpft, ist eben darum nicht leidenschaftlos. Sher umgekehrt: wer sich selber zur Leidenschaft aureizt.

Ich stand einmal zwischen den Coulissen, als eine gefeierte ächt moderne Sängerin sich eben anschickte, die hochdramatische Scene im vierten Aft von Meverbeer's Hugenotten zu singen. Sie zerzauste ihr wild berabbängendes Haar, welches der Kriseur doch schon so kunstreich zerzaust hatte, noch viel tunstreicher, stürzte auf mich zu, rief: "Aufregung, recht viel Aufregung! Leidenschaft, wüthende Leidenschaft!" wüthete sich durch Worte des Uffektes in den Affekt, flog dann auf die Bühne und sang die Scene mit einer solchen Gewaltthat des entfesselten Bathos, daß der gesammte Runft= pöbel ihren Gefühlästurm durch seinen Beifallssturm noch überstürmte. Bon Stund' an erkannte ich, daß diese gepriesene Meisterin der Dramatik eigentlich eine rechte todte, lei= denschaftlose Natur sen, die sich mit Gewalt den Affekt von Außen holen mußte, den sie nicht in sich selber fand. war mir damit freilich eine vollendete Repräsentantin Meyer= beer'scher Musik und zugleich jener musikalischen "Leidenschaft" im modernen Sinne, deren Nichtvorhandensenn bei unsern Klaffikern man jett so schlechthin für Trockenheit und Philisterei zu erklären pflegt.

Berfolge ich dagegen, wie Sie Gluck und Mozart singen, so erscheint mir ein ganz anderes Bild. Je größer die Aufsgabe, um so gesammelter und ruhiger sind Sie vorher, nämzlich nicht bewegungslos, sondern Ihre Bewegung niederstämpfend, um so maßvoller beginnen Sie, und je mehr Sie die Leidenschaft änßerlich zurückbrängen, um so ergreifender

lassen Sie uns ahnen, wie tief Sie von derselben inwendig bewegt werden. So machten es auch jene klassischen Meister, selbst wenn ihre Weisen wie im Sturme des wogenden Menschenherzens einherbrausen sollten. Denn die moderne Musik scheint meist leidenschaftlich ohne es zu sehn; die klassische aber ist leidenschaftlich ohne es zu scheinen.

Wir streiten uns also blos um ein Wort, nicht um die Sache, — um das Wort "Leidenschaft."

So lange die wärmste Empfindung, das reichste Gefühlsleben unterthan bleibt dem abwägenden und zergliedernden Verstande, ist es nicht Leidenschaft. Diese erwächst erst, wenn unser Gefühl auf Einen Punkt gesammelt, nach Einem Ziele ringend, übermächtig wird und unsern ganzen inwendigen Menschen packt und mit sich fortreißt nach jenem Ziel. Also wäre Leidenschaft eine einseitige Aktion unsers Geistes? und jeder einseitig webende Organismus ist unharmonisch, ist krankhaft. Leidenschaft ist ein Leiden, eine Passivität der höheren Geisteskräfte unter dem Joche der niederen! So urtheilen Sie. Ich aber will Sie wiederum zu unsern musikalischen Klassistern führen, um Ihnen zu beweisen, daß Ihr Urtheil noch viel einseitiger ist als Ihr Gespenst der Leidenschaft.

Wenn der Musiker, leidenschaftlich erregt, ein Thema ersaßt, welches vielleicht selbst wieder die volle Gluth einer Leidenschaft malen soll, dann wird er in der That weniger noch als andere Künstler dem verständigen Nachdenken Raum geben. Aber wird er darum unharmonisch, krankhaft, sinnlos componiren? Vielleicht; nämlich wenn er zum Künstler nicht geboren ist. Denn zum Künstler geboren sewn heißt: niemals

verständig schaffen können, und aber eben darum niemals unverständig. Man fagt, der geborne Künstler folgt seinem Genius. Dieser Genius aber ift bas Gesammtbewußtseyn unserer sitt= lichen, intellektuellen und ästhetischen Versönlichkeit, welches uns als ein himmlischer Schutgeist gerade dann am richtigsten führt, wenn uns die Leidenschaft des Schaffens gar nicht mehr zum verständig zergliedernden Nachdenken kommen läßt. Der Stümper componirt krankbaft, incorrect, formlos, indem er leidenschaftlich componirt; der klassische Meister dagegen, der Mann des Genius, sett niemals correcter und formvoll= endeter, als wenn er sich zur böchsten Leidenschaft aufgeichwungen hat. Gleich dem Nachtwandler geht er im Mondlicht und Sternenschein sicher auf schmaler Rante mit geschlossenem Auge, und nur wenn ihm der altkluge Verstand plöglich ein brennendes Talglicht unter die Nase hält, fällt er herunter. Darum weiß er oft nicht, warum er so und nicht anders schafft, und gibt doch den Gelehrten die berr= lichsten Thesen auf, woran sie später nachweisen, daß und warum er so und nicht anders babe schaffen müssen. stehen Sie nun mein Paradoron, daß der geborene Künstler niemals verständig schaffen könne und doch eben darum niemals unverständig?

Dies aber ift das Befruchtende des Studiums aller ächt classischen Kunstwerke, daß in ihnen der Conflikt zwischen Leidenschaft und Verstand geschlichtet erscheint durch den Genius, daß Maß und Ruhe in ihnen das Produkt der tiefsten Bewegung ist, daß sie uns leidenschaftlos bedünken, wenn wir sie zum erstenmale sehen, aber mehr und mehr der gewaltigsten Leidenschaft voll, je tieser wir ihnen in's Herz schauen.

Unter allen Ihren Capen laffe ich nur den Ginen gelten, welcher die Leidenschaft in der Kunst und im Leben vollständig gleich stellt. Auch im Leben ist nur die baare Mittelmäßigkeit leidenschaftlos - ein neuer Beweiß, daß Sie es nicht seyn können. Wem aber jenes barmonische Gesammt= bewußtsenn fehlt, welches uns in allem Sturm der Leidenschaft vor dem Unvernünftigen und Unsittlichen bewahrt, jener Genius, der uns zwar manchen tollen Streich, aber niemals einen dummen und schlechten thun läßt, der ist überhaupt nichts besseres werth, als daß er an seiner Leiden= schaft zu Grunde gebe. Diefer Genius aber ist nicht blos angeboren, er ist zugleich ein Produkt unsers ganzen Lebens, und es ist ein böser Aberglaube, als ob uns der Genius der Kunst blos so im Schlafe gegeben werde; denn wer sich das göttliche Geschenk nicht fort und fort verdient, dem geht es auch wieder im Schlafe verloren.

Wenn aber unser sittliches Pathos aus gleicher Wurzel sproßt mit dem fünstlerischen, wie mächtig muß dann auch der Einsluß unserer künstlerischen Erziehung auf unser sittliche seyn! Sie haben das an sich selbst erfahren. Im steten Umgang mit jenen großen Tonmeistern, die gerade in der Bändigung ihrer Leidenschaft zeigen, wie tief diese Leidenschaft und aber auch wie göttlich ihr Genius sey, gewannen Sie undewußt jenes Maß der sittlichen Haltung, welches Ihnen fälschlich Mangel an Leidenschaft dünkt. Ihre Kunstgenossen gaben Ihnen darum den Spottnamen "Iphigenia." Lassen Sie sich denselben gefallen; er ist ein Ehrenname, bei welchem zwei unsere größten Geister, Gluck und Goethe, Gevatter gestanden. "Sage mir mit wem du umgehst, auf daß

ich dir sage wer du bist." Glauben Sie, das gelte blos von unserm Umgange mit Menschen? Wahrlich es gilt eben so gut von unserm Verkehr mit Kunstwerken, der doch oft so viel treuer und gründlicher ist, als das flüchtige Vorbeistreisen an hundert Gintags-Freunden.

Jeder jungen Dame würde ich's übel nehmen, wenn sie mir von ihrer leidenschaftlosen Natur spräche, nur einer Toufünstlerin nicht. Denn unfre modernen Musiker, bei welchen "jeglicher Ton accentuirt" ist, treiben einen solchen Unfug mit dem Scheine der Leidenschaft, daß es hier fast wie ein Reichen der höberen Bildung erscheint, sich mit dem Scheine der Leidenschaftlosigkeit zu schmücken. So erstand denn eine neue Reterei, vor welcher ich Sie doppelt warnen möchte. Viele treffliche Männer glauben jett den rechten Geist unserer klassischen Tonmeister erfaßt zu haben, wenn sie dieselben so rubig und gelaffen vortragen, als seven es ganz leidenschaft= lose Philister gewesen, wenn sie Bach, den ureigenen aber auch ureigensinnigen Mann, so zahm und zierlich spielen wie eine bloße Kingerübung, wenn sie Gluck so steif im Tempo singen, als ob der stürmische Bulsschlag des großen Dra= matifers nach dem Metronom gepocht habe, wenn sie Haydu's übermüthia frische, kecke Weisen so unfrei und accentlos wiedergeben, als seven sie für eine Spieluhr gesett.

Zwischen diesen Extremen treiben wir uns umber: hölzerne Classicität, form- und fessellose Romantik und eine absterbende moderne Kunst, die uns gleich einer alternden Kokette in jeder Note zeigen will, wie glühend und jung noch ihre Leidenschaft sen.

Preisen Sie sich glücklich, daß Sie im unbefangenen

steten Umgang mit unsern größten Meistern der Schlla wie der Charybdis entronnen sind und ergriffen von einer Leidensschaft, die Sie nicht suchen, und die nur um so gesunder sproßt, je mehr Sie ihre Schößlinge zurückgeschnitten haben."

#### Reunter Brief.

Musitatische Architektonik.

Ich nehme die Stizze meines musikalischen Selbstunterrichtes wieder auf.

Die Händel'sche Oper führte mich zu den Italienern jener Zeit. Eine reiche Auswahl weltlicher Cantaten und Arien von Aftorga, Durante, Traetta, Nicolo Borpora, Stefano di Spiga n. A. ward zu enträthseln versucht. Darunter war freilich manche Mumie, der ich vergebens den Odem des Lebens wieder einzublasen strebte. Aber der Ban namentlich der Solocantaten ward mir lehrreich. Ich erkannte, daß sie nichts anderes als Sonaten für die Singstimme sepen, in welchen die kargen Textesworte nur die allgemeine Stimmung gaben, im übrigen sich aber durchaus der bergebrachten Architektur des Tonstückes fügen nußten. Diese Cantaten führten mich barum zu ben Sonaten und Geigen= Trios der gleichzeitigen Italiener. Ich meine nicht die Virtnosenstücke eines Tartini ober gar die geistlosen Schnörkeleien eines Pugnani, sondern jene schlichten Sate eines Befozzi, die gleich Ottavio Vitoni's Messen so oft wie der lette Nachflang des strengen Palestrinastyles in das achtzehnte Jahrbundert binein tonen. Sie steben den Quartetten unserer drei

großen Rlaffifer diefes Styles gegenüber wie die Bafilifa dem gothischen Dom. Und wie es zu den sinnigsten und lehr= reichsten Aufgaben der Kunftgeschichte gehört, dem Schüler das Hervorwachsen der Gothik aus dem romanischen Bau und ber Basilika in seiner inneren Gesetmäßigkeit und Nothwendiakeit darzulegen, so auch das stätige Wachsen und Reifen ber Sonate durch das ganze achtzehnte Jahrhundert. sehr können doch unfre Musiker von den Architekten noch lernen, daß ein solcher Rückblick zu den Anfängen ihr eigenes Componiren läutert und befruchtet. Ginem berühmten Tonsetzer, dem anerkannten Leiter einer Musikschule, legte ich die Trios von Besozzi einmal vor, und er war erstaunt über ben ächten Geigeneffekt des Sates, der mit den einfachsten Strichen das Eigenste aus der Natur des Instrumentes bervorzieht, und bat mich um eine Abschrift dieser Werke für seine Biolinschüler. Hätte er mich um eine Abschrift für sich selbst gebeten, damit er daran componiren lerne, so würde ich sie ihm mit Freuden gegeben haben.

Ein Cursus, welcher die Architektonik der Sonate, als der höchsten instrumentalen Form, von den kleinsten altitatlienischen Tonskücken dieser Art, von den bescheidensten Suiten bis zur Beethoven'schen Sonate an Beispielen kennen lehrt, würde den Sinn für musikalische Logik, für gerechte Maße und Formen schärfen, Ordnung in die musikalische Phantasie bringen und ein Berständniß für diese Kunstgattung erzeugen, wie es jetzt nur wenige Fachmänner besitzen. Man glaubt Bunder was gethan zu haben, wenn der Schüler planlos etliche Sonaten von Mozart und Beethoven spielt, und nennt das schon einen besonders klassischen Unterricht. Aber wer

nicht die Anfänge der Sonate bei den Italienern und in den Suiten kennt, wer nicht ihre Fortbildung etwa bei den Söhnen Bach's, bei Benda und in der früheren Evoche Handn's verfolgt und so stufenweise das Werden dieses Bunderbaues erfaßt, der kennt auch die Sonate nicht. wäre eine herrliche Aufgabe für einen reformatorischen Mann unter den Musikern: ein Sonatenwerk zur Lehre berauszuaeben . ich meine ein Werk, in welchem das ganze Wachsthum der Sonate durch schlagende Muster und kritischen Tert an= schaulich gemacht ist, ein Werk, in welchem der Schüler die Geschichte der Sonate durchspielen und durchstudiren könnte. Viele der kleinern alten Meister zeigen übrigens die Genesis ber Sonatenform weit anschaulicher als die großen Reitgenossen: denn der Genius ersten Ranges nimmt sich überall Freiheiten heraus, die jedem Andern den hals brechen murden, und wer nicht zu vergessenen Werken binabsteigt, dem muß die Geschichte der Conate stets lückenhaft bleiben.

Die italienischen Cantaten und Sonaten führten mich zur Hasse'schen Oper, beren einfach schöner, oft auch erhabener Gesang bei dem durchsichtigen, sparsamen Orchester ein Musterbild der Kunst gibt, wie man viel sagt mit wenig Worten. Dies unterscheidet überhaupt so manchen alten Meister von so manchem neuen, daß jene wenig Mittel aufbieten um viel, diese viele Mittel um wenig zu sagen. Dem Schüler aber, der gewonnen werden soll für eine einsach große, maßvolle Kunst, kann man solche Componisten, die sich in ihren Mitteln gestissentlich bescheideten, nicht sleißig genug vorführen. In diesem Sinne zählt Hasse zu den lehrreichsten Meistern seines Jahrhunderts.

Wenn einmal ein neuer Componist ersteht, der es wieder wagt, einsach zu werden, die Kunstgrisse einer üppigen Tech=nik zu verschmähen, sparsam im Colorit, desto größer, reiner und gedankenvoller aber in der Zeichnung, dann wird ein ächter Resormator unserer entarteten Tonkunst gekommen seyn. Die drei vorzugsweise resormatorisch bahnbrechenden Genien unter unsern sechs größten Tonmeistern: Händel, Gluck und Haydn waren auch zugleich die technisch sparsamsten.

Wäre Richard Wagner jener Reformator, für den ihn Manche halten, so hätte er vorweg zu stolz senn muffen, mit der übermäßig fetten Inftrumentirung nach wohlfeilen Effetten zu greifen. So lange die Welt steht, war es ein Zeichen der sinkenden Kunft, wenn die Künstler die technischen Mittel in ihrer äußersten Fülle ausbeuteten. Darum bezeichnet Beetboven nicht nur den Höhepunkt der neueren Musik; er deutet auch in seinen letten Werken den unmittelbar nach ihm bereinbrechenden Verfall vor. In feltsamer Verblendung meint man, eben weil er in seiner neunten Symphonie gar nicht mehr Mittel genug habe finden können, um seine Gedanken auszudrücken, eben darum fen diese fein größtes Runftwerk, während sie doch im Gegentheil gerade darum aufhört, ein fertiges Kunstwerk zu sebn. Es verhält sich mit der neunten Spmphonie etwa wie mit dem zweiten Theile von Goethe's Rauft; auch dem Dichter wird hier das Runftgebilde unter den händen monftrös, weil er zu viel sagen will, weil er die Gränzen der Poesie vergißt und so zulett alle Form der Tragodie auseinandersprengt. So wenig nun Goethe aufhört, ber Dichterfürst zu seyn, obgleich er den zweiten Theil des Faust geschrieben, so fällt es doch wohl keinem Menschen

mehr ein, diesen zweiten Theil als Goethe's Mitterwerk zu bezeichnen und als den Eckstein zur Poesse "der Zukunft." Unter den Litteratoren herrscht denn doch zu viel ästhetische Zucht und historische Bildung, als daß man mit einem solchen Urtheil Partei machen könnte. Die meisten Musiker sind aber leider noch lange nicht so weit.

Vielleicht wundert man sich, daß ich Arien und Cantaten zum Studium der instrumentalen, der absoluten Musik empfehle. Allein so sehr die Melodie bei jenen alten Italienern ächtester Gesang, so ächt instrumental ist der Bau aller ihrer Bocalsäße. Wir machen es dermalen in Deutschland oft umgekehrt: wir bauen Instrumentalsäße gleich dramatischen Scenen und Gesängen, behandeln aber die Gesangesweise in Oper und Lied oft wic den ächtesten Instrumentalsaß. Beide Extreme muß man durchgearbeitet haben, um daß hohe Verdienst der klassischen deutschen Periode in der gerechten Abmarkung beider Kunstsormen zu würdigen.

Wer in den Genius des reinen Vocalsates eindringen will, der muß nicht Arien studiren, sondern das Lied. Obgleich nun aber unsere Zeit in den Liedern Schubert's, Mendelssohn's und Schumann's dem vorigen Jahrhundert fühn die Wette andieten kann, so wähne doch Keiner das deutsche Lied zu kennen und in seinen Formen zu begreisen, wenn er blos moderne Meister kennt. Auch hier lernt man das Neue erst recht verstehen durch das Alte. Gleich dem vorgedachten Sonatenwerk ist auch ein Liederwerk an der Zeit, welches uns in reichen und schlagenden Proben zeigt, wie die Söhne und Schüler Bach's, wie Hiller, Reichardt, Handn, Mozart, Schulz u. A. Lieder gesungen haben, um

und über alle die kleinen Stufen und Abfate endlich auch zu Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann und Spohr zu führen. Schlüge eine folde Anthologie durch, so könnte sie ein mächtiges Werkzeug zur musikalischen Reform werden. Denn man würde gewiß bei den Fragmenten der alten vergessenen Liedersänger nicht steben bleiben; die Lust sie gang wieder zu besitzen wäre geweckt. Die Kunft des Vortrages gewänne einen Damm wider einseitige Manier. Es ist für uns schwerer das einfachste Lied von Reichardt aut zu fingen als das ausgeführtefte von Schubert. Jenes muß mit Selbstentsagung historisch studirt werden; Schubert dagegen liegt nach Form und Idee noch ganz in der Luft der Zeit und studirt und singt sich von selbst. Jeder Kenner aber weiß welche äfthetische und sittliche Zucht in der Wiedereroberung des Fremden liegt. Das baben die deutschen Künstler jüngst bei der bistorischen Kunstausstellung in München empfunden, wo sie bei aller Bracht und Külle der heutigen Kunst doch auch mit Sänden greifen konnten, was man vor zwanzig und fünfzig Jahren besser gemacht, und ich weiß einen berühmten Virtuosen des Pinfels, der sich's in dieser Erkennt= niß gelobte, wieder einmal von vorn anzufangen und ohne den anerkannten Fortschritt aufzugeben, doch auch wiederum jo treu und ehrlich zu malen, wie es seine Lehrer vor fünfundzwanzig Sahren gethan. Wir können in der Musik keine bistorischen Ausstellungen machen, und bistorische Concerte sind gemeinhin nur eine Schnepfenpaftete für Feinschmecker. Aber wir haben's viel bequemer: wir brauchen nur die verschollenen epochemachenden Werke neu aufzulegen, so ist die historische Ausstellung fertig und noch etwas mehr dazu.

An Philidor's "soldat magicien." den ich schon frübe aus dem Schacht des väterlichen Musikschrankes beraufzog. wurde mir der nationale Unterschied zwischen dem französi= ichen Chanson und dem deutschen Liede flar, nicht minder der Einfluß der Volksweise auf die durchgebildeten Musik-Ich achte es für ein Glück, daß ich zunächst an diesen Vater der frangosischen komischen Oper gerieth und nicht an seine zahlreichen Söhne. Die volksthümlichen Themen. welche bei Nicolo Jouard, D'Alaprac, Boieldieu und Auber, obaleich mit der Zeit immer manierirter, doch noch so liebenswürdig uns anmuthen, glänzen bier in frühlingshafter Rugendfrische. Philidor's Chansons und Romanzen sind köst= liche Studien: denn die nationale Eigenart gibt sich bei ihm noch naiv und rein, noch nicht getrübt von jenem Beisat ber mit sich selbst buhlenden Tendenz, der Effektsucht, welcher jett die französische Musik so tief herunterdrückt und aus jeder kleinen Romanze, die man zur Guitarre singt, eine Scene macht, worin die Leidenschaft fliegenden Haares ein= berftürmt.

Neben der Partitur von Philidor stand Lully's Alceste in der Prachtausgabe von 1708, ein Notenstich, der auch dem Auge schon Stoff zur culturgeschichtlichen Erkenntniß bietet und in seinen Costüme- und Sceneriebildern voll halb- nackter Göttinnen, Nymphen und Heldinnen den ganzen Pomp und die ganze Lüderlichkeit der alten französischen Hospoper an uns vorübersührt. Lully ist, mit den Philologen zu reden, sein "Schulautor." Formell kann man bei ihm sehr wenig lernen. Man müßte denn aus seinen trockenen Harmonisien sich veranschaulichen, wie man nicht harmonissien soll.

Dagegen kann Glud's bistorische Größe nicht vollauf würdigen. wer Lully nicht studirt hat. Dieser ist der Richard Wagner des achtzehnten Jahrbunderts. Seine Alceste ist, wie er felber sie nennt, eine tragédie mise en musique, keine Oper; sie aliedert sich nicht nach Arien, Duetten, Ensembles 2c, sondern nach fortlaufenden Scenen; Lully singt nicht, er beclamirt blos. Das Ganze ift ein stätes obligates Recitativ. von zerbröckelten Melodiestücken und etlichen Chören unter-Ich sage das Alles von Lully: man könnte auch meinen, ich fage es von Wagner; es gilt für Beide. die eingestreuten Märsche und Tänze sind wirkliche Musik und wurden populär, bei Lully — und Wagner. An vielen Stellen ift Lully überraschend groß und mahr im bramatischen Ausdruck, gang wie Wagner; dann fällt er aber auch wieder in die ungeheuere Langeweile des endlos recitirenden Dialogs zurück, ganz wie Wagner. Die Chore sind einfach und tragen ein Gepräge der Keier und Würde, welches, selbst in Einzelzügen der Harmonie, mitunter an die hoben Kirchen= bomnen der alten Italiener gemahnt. Dasselbe nicht geringe Lob kann man auch manchen Chören Wagner's nicht versagen. Lully opfert die musikalische Architektur dem dramatischen Ausdruck; er hat Anläufe zu Melodien, aber keine Melodie. Lulln oder Wagner? Musik "sest" man; — schon dieses charakteristische Wort erinnert an die Architektur; — wem aber die Phantasie nicht langt, um Musik zu segen, der fagt, er "dichte" Musik. Maler, welche nicht malen können, bichten auch mitunter Gemälde, und poesielose Dichter malen Poesie. Es ergibt sich also bei Lully doch zulekt ein zerstücktes, ungefüges, unruhiges Bange, welches einen wirren, langweilenden Eindruck hätte machen müssen, wenn nicht die raffinirtesten Gegensätze der Scenen und der Prunk der Ausstattung, für welchen wenigstens in der Alceste (und im Tannhäuser) buchstäblich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt werden, der Phantasie des Hörers zu Hülse gekommen wären. Lully und Wagner sind als Musiker schwach, stärker als Tondichter, am stärksten aber als Regisseure.

Gerade jene Formlosigkeit der Lully'schen Oper war es, die von Gluck vernichtet ward, während er zugleich das Streben nach Wahrheit der Dramatik aufnahm und weiterbildete. In der Form seiner Tonsätze steht Gluck den guten Italienern weit näher als Lully, und Wagner erinnert weit mehr an Lully als an Gluck. Würden sich unsere Musiker etwas eifriger historischen Studien widmen, so müßten sie crkennen, daß es doch nicht wohl ein so großer Fortschritt sehn kann, wenn man nach fast hundert Jahren von der inzwischen so reich entwickelten Weise Gluck's wieder zurückspringt auf eine der Weise Lully's entsprechende Opernform. Man kann auch aus lauter Fortschrittseifer ein Reactionär werden.

Stünde unter den Malern ein Künstler auf, der das Evangelium verkündete, daß man mit der Kunstgeschichte brechen müsse, daß es nur verwirre und verknöchere, wenn man alle Pfade Dürer's und Rafael's belausche, daß man aber vollends die Werke von Meistern wie Rubens und van Dyck, Fiesole, Leonardo, Poussin, van Eyck, Rembrandt und derlei kleineren Leuten zum Heile der Welt ganz auf die Rumpelkammer zu stellen habe, — so würden ihm doch nur sehr wenige zufallen. Verkündeten nun gar seine Schüler, dieser Künstler eben sev, der die Malerei der Zukunst

geschaffen, der, unabbängig von seinen Vorgängern, die absolute Malerei in sich darstelle, ein künstlerischer Christus, ein Mann für dessen Beurtheilung die Kritik erst in ferner Rukunft reif werde. — so würde man diese Apostel des neuen Messias geradezu auslachen. Denn da es bei den Malern noch zum Kache gebort, die Alten zu studiren und Gallerien zu besuchen, wo auch die kleineren Meister in Ebren gebalten werden, so wissen sie auch, daß alle Kunst stätig aus großen und kleinen Keimen hervorwächst, daß alle großen Meister die Vorarbeit ihrer Vorgänger aufgenommen und weitergebildet haben, und daß nicht blos kein Gelehrter, sondern auch kein Künstler jemals vom Himmel gefallen ist. Bei den Musikern dagegen, wo es noch lange nicht zum Kache gehört, sich in die Geschichte der Kunst nach den Quellen einzuleben, kann ein Bekenntniß wie das vorgedachte noch immer eine starke Gemeinde von Gläubigen finden.

Unsere musikalische Erziehung drängt in unstäter Hast immersort den neueren und neuesten Experimenten zu, ohne nach deren Wurzeln in der Vergangenheit zu fragen, und die Componisten selber vergessen in der Sucht der Origina-lität die einfachsten Gesetze des Schönen.

Wo aber sind diese Gesetze rein und deutlich ausgesprochen? Ich könnte kurzweg sagen: bei den Klassikern des vorigen Jahrhunderts und mich dafür auf die ganze Kette meiner hierüber bereits entwickelten Ansichten berusen. Allein Sie müssen mir schon gestatten, daß ich im nächsten Briefe noch einige größere und weitere Gesichtspunkte hinzusüge; denn ich stehe hier ja im Kern meines ganzen Systemes.

## Behnter Brief.

## Die Antife in ber Tontunit.

Es gibt keine Antike für den Musiker. Die griechische Tonkunst ist für uns nur eine theoretische Antiquität, bes deutungsloß für das musikalische Schaffen.

Mit dem Studium der Antike fehlt unserer Kunst leider ein Mittel der äfthetischen Zucht, welches durch kein anderes ersetzt werden kann.

Die ganze gebildete Welt hat sich gleichsam einverstanden erklärt über gewisse Naturgesetze der bildenden Kunst und der Boesie, die in der Antike ihren reinsten, ursprünglichsten Ausdruck gefunden. Die Grundzüge der Kunst wurden in Hellas zuerst so naiv und vollendet dargestellt, daß alle spätere europäische Cultur auf den mannichfachsten Umwegen doch immer wieder den Ausgangspunkt für ihre Begriffe des Schönen, der Kunst, ihrer Formen und Arten bei der Antike fand. Jede Theorie der Kunst geht zuletzt auf allgemein anerkannte historische Thatsachen zurück, und in diesem letten Grunde rubt unsere ganze Aesthetik der bildenden Rünste und der Poesie auf der Antike. Die Aesthetik der Tonkunst ent= bebrt dieses Bodens; sie steht in der Luft. Ueber ästhetisch musika= lische Fragen kann man mit Niemanden streiten, denn es fehlen die Ausgangspunkte, über welche Alle einverstanden wären, eben weil es keine Antike gibt für den Musiker. Die Geschichte der musikalischen Aesthetif ift darum eine wahre Jammergeschichte; überall Zank und Haber und fast nirgends ein positives Ergebniß. Die litterarische Debatte ist hier ein Streit unter

Leuten, deren Jeder von ganz anderen letten Grundfägen ausgeht, fo daß sie nie zu einem Ginigungspunkte kommen werden.

Wenn ich die Gränze zwischen Plastik und Malerei zieben will, so beruse ich mich auf die Antike. Jedermann gesteht mir diese Verusung zu. Soll ich dagegen die durch unsere Neuromantiker so sehr verwischte Grenze zwischen Musik und Poesie ziehen, so kann ich mich auf kein allgemein anertanntes Geset berusen. In der Musik kann uns Richard Wagner noch in die ganze ästhetische Consusion der Zopfzeit zurückwersen und mit seiner Verwechslung des dichterischen und musikalischen Ausdrucks den Halbebildeten Sand in die Augen streuen. Für ihn haben Lessing und Winckelmann nicht gelebt, zu deren größten Thaten es gehörte, im Hinblick auf die Antike die Grenzlinie gezogen zu haben zwischen Zielen und Mitteln der einzelnen bildenden Künste und der Poesie.

Die Antike gibt uns einen Kanon bes einfach Schönen. Serade von dem einfach Schönen sind wir gegenwärtig in der Musik am weitesten abgekommen. Wer das einfach Schöne darstellen will, der gilt für einen Flachkopf, mindestens für einen Mann ohne Phantasie. Einer solchen Barbarei hält der bildende Künstler den Schild der Antike entgegen.

Die Blüthezeit der antiken Kunst nennt man die "klassische Zeit" und hat dann diesen Ausdruck bei allen Künsten auch auf die späteren Spochen übertragen, in welchen die Meister sich erhoben zu dem Ideal einer einsachen, naiven, masvollen Schönheit. In solchen Spochen ist dann auch das Studium der Antike wieder belebt worden.

Welches aber ist in der Geschichte der Tonkunst die klassische Zeit? Darauf gibt es zahllose verschiedene Antworten;

eben weil der Kanon der antifen Schönheit dem Musiker fehlt. Der Gine läßt die klassische Zeit mit Bach abschließen und der Andere fängt sie gerade erst mit Bach an. Beethoven wird von der halben musikalischen Welt das haupt der flafsischen Beriode genannt, von der andern Hälfte das Haupt der romantischen. Den Neuromantikern gilt der spätere Styl Beethoven's als der eigentlich flassische, den Musikern der älteren Schule dagegen umgekehrt gerade der frühere Styl. Ja es gibt jett sogar Viele, denen die Musik der Gegenwart oder gar erst die "Musik der Zukunft" als die klassische erscheint, die Handn=Mozart'sche Veriode aber als eine Veriode des Ropfes; dagegen bin ich selber der unmaßgeblichen Meinung, daß jene Periode nur ein ganz kleines Bopfchen gehabt und vielmehr in einem großen Theile der gegenwärtigen Musik ber Bopf erst recht ausgewachsen und eine Verschnörkelung, ein gleißender Byzantinismus zu Tage gekommen sey, jo widerwärtig wie ihn kaum eine frühere Zeit in der Geschichte der Tonkunft kannte.

Wer hat nun Recht und wo liegt die flassische Zeit?

Der antike Geist des Maßes, der Versöhnung, der naiven, heiteren Schönheit bricht schon bei jenem merkwürsdigen Tondichter hervor, der sich als der lette mittelaltersliche Künstler mitten in die Zeit der Renaissance stellt, bei Palestrina. Er hat "klassische" Elemente, insosern er die einsachen, reinen Formen des italienischen Volksgesanges statt der überladenen contrapunktischen Schnörkel der Niederländer in seine Messen bringt. Sen als ein solcher Classisker, opfernd dem unbekannten Gott der musikalischen Antike, wird er der große Resormator seiner Kunst.

Die weltlichen und geistlichen Meister der späteren rösmischen Tonschule bauen weiter an den Vorhallen einer klassischen Musik, indem sie Symmetrie, eine durchsichtige hellenische Architektonik in die Tonskücke bringen, und die gebuns dene Melodie zu natürlicher Anmuth und edler Sinnlichkeit entsessel.

Sie waren dem achtzehnten Jahrhundert die eigentlichen Stellvertreter der musikalischen Antike, und was der Bildner in Rom bei den griechischen und römischen Marmortrümmern suchte, das trieb auch die deutschen Jünger der Tonkunst damals nach Rom: auch sie suchten die ästhetische Zucht eines Studiums der Antike, aber suchten dieselbe bei lebenden Meistern.

Die alten Italiener hatten die wunderbare Naturgabe, mühelos jene einfach schönen, slüssigen, natürlichen Melodien auszuströmen, die sich wie von selbst singen, sparsam zu arbeiten, ohne arm zu seyn, züchtig und doch nicht spröde, volkstümlich und doch edel und vornehm. Der klassische Simmel, der über ihnen leuchtete, der klassische Boden, auf dem sie wandelten, that ihnen diesen gnadenreichen Zauber an, und gar manchem mittelmäßigen italienischen Musikanten war durch mehr als ein Jahrhundert dieser Hauch klassischer Formenanmuth im Schlase gegeben, um den sich in Deutschland die begabtesten Geister oft vergeblich müheten.

In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts haben wir eben so große und größere Tonmeister gehabt als die Italiener. Dennoch wanderte jeder Musiker, der etwas Tüchtiges werden wollte, über die Alpen. Die Technik, die den Musikanten macht, konnte er daheim lernen, aber das

D

ästhetische Maß, den seinen Takt für die Reinheit und Klarheit der Form, was den Musiker macht, die Schule der musikalischen Antike suchte er in Italien.

Bei händel mögen wir die Früchte dieser Wanderfahrt nach Italien deutlich erkennen. Gluck hängt inniger mit den flassischen Stalienern zusammen, als man gewöhnlich meint: feine klaren Melodien und seine masvolle Instrumentation bekunden die Begeisterung für das Studium der musikalischen Antike im Sinne seiner Zeit. Bier reicht er bem leichtfertig talentvollen Viccini versöhnt die Hand, mehr noch dem tiefer gebenden Sacchini. Und vernähme er, der Meister antiker Großheit im musikalischen Drama, den Unfug, welchen man heute mit seinem Namen treibt, indem man ihn als den Grofvater aller modernen titanischen Struwelveter, als einen formlosen Deklamator, als das Zwittergespenst eines halben Poeten und halben Musikers hinzustellen sucht: wahrlich dieser ganze Musiker würde benen, die seinen Ramen migbrauchen, nicht minder derb den Text lescn, als er ihn seiner Zeit nach der andern Seite bin den spielenden musikalischen Flachföpfen unter den Zeitgenoffen gelefen bat.

Das Studium der klassischen Formen der alten Italiener trägt seine köstliche Frucht bei Haydn und Mozart, und auch der junge Beethoven nimmt noch Theil an diesem reichen Erbe mehr als eines Jahrhunderts. Was diese Leute so sest und meistermäßig sicher machte im Gedanken wie in der Technik, das ist nicht blos ihr Genius gewesen: es wirkte auch mit der seste, von den Italienern überkommene Kanon der einsach schönen Form. Schon in der bloßen Einbildung, als besäßen sie das Musterbild einer musikalischen Antike,

gewannen sie die Kraft, ihre Epoche zu der vorwiegend vom flaffischen Geiste durchdrungenen zu erheben. So ward auch ihnen, gleich den alten Stalienern, der Hauch antiker Formenschönbeit mübelos gegeben, wie im Schlafe. Als eines der tiefsten Räthsel der Culturgeschichte steigt es vor uns auf, daß diese Männer in derselben Zeit, wo Klopstod, Lessing, Goethe, Herder und Schiller bewußt und absichtlich in dem Studium des klassischen Alterthums edlere und reinere Formen der deutschen Poesie gewannen, ohne allen Zusammen= hang mit jener literarischen Strömung instinctiv dem gleichen Ziele zustenerten. Für uns schufen sie ein neues Ideal der musikalischen Antike, Handn, indem er Symphonien als Tafelmusik für den Kürsten Esterbazy schrieb, Mozart, indem er Opern für eigensinnige Theaterdirektionen setzte. Beide ver= fuhren dabei so naiv, wie die altbeutschen Maler malten. Es gilt von diesen äußerlich beschränkten, innerlich vollen= beten Werken, was Goethe von Rafael's Sibyllen fagt: "wie in dem Organismus der Natur, so thut sich auch in der Kunst innerhalb der genauesten Schranke die Bollkom= menheit der Lebensäußerung fund." Als Mozart eine Symphonie dichten wollte, die den Charafter des Herrschergewaltigen trüge, ward eine Jupiter-Symphonie daraus. Sie ist Mozart's Sinfonia eroica. Beethoven, der Roman= tiker, soll schon an Napoleon gedacht haben, als er feine Symphonie dieses Namens schrieb; Mozart dachte noch an Jupiter. Hier stellt sich der goldene Abend der klassischen Beriobe bem glübenden Sonnenaufgang ber romantischen gegen= über. Mozart's Jupiter ist ein Stud von einer musikalischen Antike im Sinne ber großen alten Italiener und ber großen

alten deutschen Meister. Es ift ein Jupiter voll feliger Beiterkeit, Rupiter, der bei Nektar, und Ambrosia sitt, der mit Semele, Danae und den vielen anderen Schönen allerlei curiose Abenteuer hat, der im Menuett auf der Hochzeit der Thetis tanzt, aber dem auch im Adagio die versöhnten Som= nen der opfernden Sterblichen erklingen, und der in dem berrlich fugirten Finale als Weltbeberrscher auf das irdische Gewimmel niederblickt. Der wunderbar harmonische. klare in sich befriedigte Gesammtbau dieser Symphonie ift eben "klaffisch," hellenisch, im Sinne des damals von den Stalienern überlieferten Kanons der musikalischen Antike: die Gedanken aber und die einzelnen Melodien und Sarmonien find acht deutsch. Beneidenswerthe Zeit, der eine feste Form der musikalischen Architektonik noch wie für die Ewigkeit gebaut stand! Die großen Geister stützten sich baran; sie er= starrten nicht in diesen Formen. Mozart's Jupiter ward ein deutscher Rupiter: denn der Künstler vermochte wohl sich aufzuschwingen zu einer wahrhaft antifen einfachen Großartigfeit, aber er blieb dabei doch durchaus in seiner nationalen Art steben, er dichtete nicht mit historischer und philosophischer Rritif, auch nicht befruchtet vom Studium des Alterthums wie Schiller und Goethe, sondern blos in genialer Divination bes antiken Geistes und ohne sich selbst und seiner Gegenwart im mindesten untreu zu werden.

So müssen wir denn die musikalische Antike in jener Frühlingszeit der modernen Tonkunst suchen, wo die großen Meister so naw und doch so sicher die Grundlinien der verschiedenen Kunstgattungen zogen und so den Grundbau zur musikalischen Aesthetik legten, ohne selber in ästhetischen Reflexionen befangen zu sehn. Für die Kirchenmusik thaten dies die großen Italiener des sechzehnsten, für die weltliche die großen Deutschen des achtzehnten Jahrhunderts. Wer solchen historischen Ausgang verschmäht, der kann das absolut Schöne in der Tonkunst am Ende auch a priori in der Negermusik sinden oder das Ideal der Archistektur in der indischen Pagode oder der Plastik in den Götzensbildern der Südseeinseln.

Man lerne und sehre Aesthetik an jenen Vätern der modernen Musik nicht blos zur Erziehung der Jugend, sons dern auch der ausgewachsenen Musiker. Zum naiven Schaffen ist unsere Kunst bereits zu alt. Sie wird entweder unterzgehen in der Maßlosigkeit und Verwilderung der deutschen und französischen Neuromantiker, oder sie muß mit klarem Bewußtseyn sich wieder einleben in jenen Geist des Maßes, der uns in so verschiedener Form als der klassische Geist erzichienen ist. Denn jenen modernen Byzantinern sind die Meisterwerke der musikalischen Antike vergraben unter Schutt und Trümmern, wie weiland ihren Ahnherrn die Meisterwerke von Hellas und Rom.

Die alten Fabelbücher sagen aber, als nach dem golsdenen Zeitalter alle Götter der Erde entflohen, da sey nur eine Göttin — die Hossfnung — zurückgeblieben. So ist auch der entgötterten Musik nur die Hossfnung, nur eine einzige Verheißung zurückgeblieben, daß auch wir die Antike in der Tonkunst noch nicht ganz verlieren sollen. Diese Versheißung ruht auf dem historischen und ästhetischen Studium unserer Kunst, worin wir es jeder vergangenen Zeit leicht zuvorthun und wiedergewinnen können,

was uns im naiven Schaffen für immer verloren ist. Diese Verheißung ist uns außerdem bewahrt in dem deutschen Volksliede, welches auch in der Zeit nach Beethoven fort und fort unsere musikalische Lprik befruchtete und den reinen flassischen Geist in so manchem kleinen köstlichen Liede Schubert's. Mendelssohn's und vieler Anderen fortleben ließ. Selbst bei Schumann bricht die Reuschheit und naive Schönbeit der Antike durch, wo er sich der volksthümlichen Weise des deutschen Liedes unbefangen bingibt. Hier ist unfre moderne Musik noch wahlverwandt der Goethe'schen Dichtung. wenn auch in anderem Sinne, als es Mozart's Lieder waren. In der einfachen Liedesform besitzen wir wenigstens noch eine einzige ächt moderne Kunstform, die da zwingt zu Sbenmaß und Einfalt. Schon zweimal — bei Palestrina und Havon — hat sich aus der schlichten volksthümlichen Weise beraus die ganze Musik verjüngt. Dieselbe Verheißung ist auch uns noch im Liede gegeben, eine Verheißung, die Hölderlin, — auch ein Mann der antiken Form — in den tieffinnigen Spruch gefaßt bat:

> "Und ift ein großes Wort vonnöthen, Mutter Natur, fo gebenkt man Deiner!"

## Elfter Brief.

Musikgeschichte.

Ich will meine Resultate noch einmal kurz und bündig sassen. Wir sollen Musik studiren, nicht um des Spielens, sonbern um der Musik willen, um der Kunst willen, um der ästhetischen Gesittung willen und von wegen der historissichen Erkenntniß unserer gesammten Cultur, davon die Musik kein geringes Bruchstück ist.

Wir follen uns einleben in die Geschichte der Musik, und selbst bei jedem Schritte des rein technischen Studiums soll dieser Gedanke beachtet senn.

Die ganze Litteratur unserer großen Tondichtungen durchzuarbeiten, ist freilich eine Lebensaufgabe für den Kachmann. Aber ein Jeder, der sich der Musik auch nur als eines bulfsstudiums befleißt, soll wenigstens den einzelnen Zweig, an welchem er lernt, in seinem historischen Zusammenhange Der Eine mag von Sonate, Quartett und Sym= phonie ausgehen, der Andere von Oper und Oratorium, der Dritte vom Lied, der Vierte von der Kirchenmusik. Aber er soll dann nicht blos auf ein paar Stücklein oder etlichen Lieblingsmeistern reiten, denn dies ist der rechte schlechte Dilettantismus, sondern die ganze Gattung von der Wurzel an durchforschen und im steten Blid auf ihre Beräftelung mit dem vielstämmigen Bunderbaume der ganzen Tonkunft. Der bloße Runftfreund, welcher sich in feinen Studien beschränkt, aber in diefer Beschränkung gang ist, hat mehr Frucht von der Kunft, als der Künftler, welcher fragmentarisch ziellos in allen Fernen und Weiten der Musik herumvagirt.

In's Centrum stelle man immer die wahrhaft schöpferisschen Meister, nicht die bloßen Schüler und Nachahmer. Aber hat man einmal bei den epochemachenden Größen sesten Fuß gefaßt, dann lerne man auch die kleineren Männer der Versmittelung und der Uebergänge kennen; denn sonst bleibt auch

das gründlichste Studium jener Herven dennoch dilettantisches Stückwerk.

Das Alte, Einfache, Sprobe, Strenge ist ein befferer Stoff zur intellektuellen, fünftlerischen und sittlichen Rucht. als das Moderne, Reiche, Weiche, Selbstverständliche. Zu Jenem bedarf es strenger Lehre und selbstentsagenden Fleißes; dieses kommt uns nachgebends schon von selber angestogen: Den Ginflüssen ber Gegenwart kann sich Niemand entziehen; wer sich aber die Vergangenheit mit eigener Arbeit errungen hat, der wird inmitten dieser Einflüsse weniastens fest auf seinen eigenen Beinen stehn. Wir führen den Jüngling durch Homer und Sophokles in das Studium der Poesie, darum im mindesten zu fürchten, daß ihm foldergestalt der Geschmack für die modernen Dichter verdorben werde oder daß er sein Lebenlang festgebannt bleibe bei Herametern und Trimetern. Man weiß, daß die Leute ihren Shakespeare und Schiller und Goethe, ihren Uhland und Platen nachgehends nur um so sicherer von felber finden; aber ihren Homer und Sophokles würden sie nicht von selber gefunden haben. Den gleichen Weg follte auch der Musikunterricht gehen.

An den klassischen Meistern, an den Lätern der Kunst, entwickele man das Fundament der musikalischen Aesthetik, nicht an den werdenden und verschwindenden Versuchen der Spigonen. Dem historischen Studium fehlt die Krone, wenn wir uns nicht zuletzt die ästhetischen Grundwahrheiten aus demselben abziehen, und die Aesthetik steht in der Luft, wenn sie nicht von den Thatsachen der Kunstgeschichte ausgeht. In der Kirchengeschichte steckt die Dogmatik und in der Dogmatik

die Kirchengeschichte. Nur ist noch nicht Geschichte, was eben erst wird und wächst.

Man foll aber die Kunstgeschichte nicht blos erleben an dem Studium der Kunstwerke, man soll sie auch wissenschaftelich geordnet überschauen. Darum geselle sich zu dem historisschen Studium der Kunst auch noch das Studium der Historie der Kunst. Dies liegt für den Musiker leider noch tief im Argen.

Wir besiten musikalische Conservatorien. Sie follten die rechten Hochschulen für Aesthetik und Geschichte der Tonkunft senn. Sind sie es wirklich? An mehreren dieser Anstalten werden allerdings die vorgedachten Disciplinen gelesen. Aber ich habe auch noch fürzlich mit Staunen bemerkt, daß bei einem deutschen Conservatorium, welches Staatsanstalt und aus öffentlichen Mitteln fundirt ist, weder Geschichte noch Aesthetik der Tonkunft im Lehrplane steht und überhaupt gar fein Lehrer für diese Fächer angestellt ift! Nun fällt aber doch ein solches Conservatorium culturpolizeilich ganz in dieselbe Kategorie mit unsern Akademien der bildenden Künste. Das beißt, es ist nicht in erster Linie eine Anstalt, wo man gut fingen, geigen, flöteblasen und orgelspielen lernen soll; denn dies lebren dieselben Meister, welche am Conservatorium wirken, als Privatlehrer ebenfogut, und es liegt doch wahrlich bem Staate febr fern, für gute Sänger, Beiger und Alötisten Geld auszugeben. Dagegen gehört es zu seinen ächtesten culturpolitischen Aufgaben, eine Kunftpflege zu fördern, welche, das Maß der privaten Kräfte übersteigend, auf die Wahrung der höchsten Reinheit, Gefundheit und Idealität der Kunft als eines volksbildenden Clementes gerichtet ist. Bei einem

Conservatorium als Staatsinstitut mussen daber voransteben: Geschichte und Aesthetik der Tonkunft und Compositionslehre. Die obengenannten rein technischen Kächer sollen freilich auch nebenbergeben, aber auch nur — nebenber. Die Käden der ganzen Unstalt sollen zusammenlaufen in den Sänden des Geschichtslehrers, des Aesthetikers und des Compositionslehrers. Denn Sänger, Beiger und Alötisten werden immer nur Musikunterricht ertheilen, Jene aber leiten die musikalische Erziehung. In solcher Einheit und Unabhängigkeit aber wird fein Privatmann, und sep er der gefeiertste Meister, die Sache in die hand nehmen fonnen; denn der Einzelne kann immer nur eine Schule gründen, keine Akademie. Darum ift es recht, wenn der Staat zugreift und eine Hochschule der Musik fundirt, deren Wirkung nicht blos auf die Kachmusiker, sondern auf die ganze gebildete Nation, auf unsere ganze äfthetische Cultur zielt. Die Vorträge über Geschichte und Aefthetik der Tonkunst müßten dann auch allgemein zugäng= lich seyn und sie würden, wo der rechte Mann auf dem Ratheder stünde, gewiß von Hospitanten aus allen Ständen besucht werden. Die technischen Uebungen der eigentlichen Schüler aber würden ihre lette Spite gleichfalls in diesen Vorträgen finden; denn mit den Rräften der Unstalt müßten fortlaufende historische Concerte in die historischen und ästhetischen Collegien eingewebt werden, so daß die Anschauung stets neben der Lehre stünde. Der Vortheil wäre unberechenbar. litterarische Thätigkeit ist schwach und klein neben dem lebendigen Wort und den lebendigen Kunftgebilden, die man in ben Sälen einer folden Akademie borte und schaute. eine Stadt, welche ein Conservatorium dieser Art befäße

würde in kurzer Frist eine herrschende Metropole seyn im deutschen Musikleben.

An unfern Universitäten baben wir Lebrstüble der Litterärgeschichte, Lehrstühle für Geschichte und Aesthetik der bildenden Kunst, und zwar wirken auf diesen Lehrstühlen nicht etwa Techniker als Maler und Voeten, sondern Historiker. Philologen und Philosophen, denen natürlich eindringende praftische Studien in den betreffenden Künsten nicht fehlen Nun gibt es freilich auch Musiklehrer an den deutichen Universitäten; diese sind aber, mit seltenen Ausnahmen, blos Techniker, nicht fünstlerisch durchgebildete Männer der Wiffenschaft, und in den Lektionskatalogen geräth folderge= stalt die Musik leider noch oft unter die sogenannten "freien Rünste," das heißt in jenen bintersten Winkel, wo auch Reitlehrer, Fechtmeister und Tanzmeister als freie Künstler verzeichnet steben, die Musikprofessur wird zu einer Sinecure, einem bloßen Titel. Daß diese Musiklehrer, so tüchtige Rünstler sie seyn mögen, nur in den seltensten Källen als wisseuschaft= liche Lehrer wirken, daß sie überhaupt gar nicht zu dem Zwecke angestellt sind, um aus dem Schoofe der philosophischen Kakultät beraus, die Wiffenschaft der Tonkunft und nament= Lich die Geschichte der Tonkunft in ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen Culturgeschichte vorzutragen, — das weiß Jeder, der deutsche Universitäten besucht hat. Ich möchte Ihnen wohl die Frage dringend an's Herz legen, ob es nicht geboten sey, im Hindlick auf den wahren Nothstand unserer musikalischen Erziehung, tüchtige Männer zum wissenschaft= lichen Anbau der Geschichte und Aesthetik der Tonkunft an beutsche Hochschulen zn berufen und zwar in einer äußeren

Stellung, welche den Studenten den alten Glanden benähme, als sei die Musikprosessur eine bloße Dekoration und Spielerei. Sin Collegium über Bach oder Händel paßt so gut in den Rahmen der philosophischen Fakultät, wie ein Collegium über Dante oder Goethe's Faust. Der Musikhistoriker an der Universität wird sich dabei ergänzend gegenüberstellen dem Musikhistoriker am Conservatorium. Jener wird als Culturhistoriker mitarbeiten an der Kunstgeschichte; dieser gibt als Kunsthistoriker Forschungen zur Culturgeschichte.

Sind nur diese ersten Schritte gethan, dann wird man von oben nach unten weitergehen müssen. Auch der Musikunterricht an den Symnasien und namentlich an den Schullehrerseminarien wird im kleineren Ringe theilnehmen am befruchtenden Geschichtsstudium. Sine Welt von Resormen für die ganze ästhetische Cultur der Nation liegt dann vor uns ausgebreitet.

Ich schwimme nicht gegen den Strom, indem ich dies Alles sage; ich schwimme mit dem Strom. Seit zehn Jahren ist der Sifer für die Geschichte der Musik in Deutschland riesenhaft gewachsen. Hat ihm die Litteratur auch noch nicht in epochemachenden großen Geschichtswerken Genüge geleistet, so doch in einer Reihe bedeutender monographischer Schriften, welche die Musik mehr und mehr in Verbindung bringen mit der gesammten Culturgeschichte. Man spürt es nachgerade, daß die Musik ein ebenso gewaltiger Faktor in der Gesittung des 18. und 19. Jahrhunderts ist, wie Poesie und bildende Kunst und Wissenschaft, ja daß in der Periode von Händel bis Veethoven der deutsche Geist bei den Musikern in einer Tiese, Kraft und Reinheit hervorbrach, die nur in den größten

Kunstepochen aller Zeiten und Völker ihres Gleichen findet. Selbst jene moderne Schule, welche uns lehren wollte, über der Zukunft die Vergangenheit zu vergessen, hat auf dem. Wege der Opposition den Eifer für die Geschichte unserer Kunst erstaunlich gefördert, wie ja auch der Teufel mehr Menschen zur Tugend bekehrt als alle Heiligen.

Unsere musikalischen Classiker sind niemals vorher in so vielen und correkten Ausgaben gedruckt, so gründlich litterarisch commentirt und mit so großer Pietät in Concerten und im Hause aufgeführt worden, wie gegenwärtig. Sie haben sämmtlich jett schon einen breiteren Wirkungskreis in allem Bolke als bei Lebzeiten. Daß diese Wirkung auch eine tie sere werde, dafür bedarf es der gründlichen Resorm unserer musikalischen Erziehung, die nicht auf eine geträumte Zukunft zu harren braucht: die Gegenwart ist schon reis für dieselbe.

Und mit diesem trostreichen Gedanken breche ich ab. Ich richtete diese Briese an Sie als an einen unmusikalischen Mann; aber Sie sind ein politischer Mann, der den tiesen Zusammenhang zwischen unseren musikalischen Nothständen und unserer ganzen Gesittung auch da herauszulesen weiß, wo ich ihn nicht immer andentete, ein Mann von universeller Bilzdung, der also den Werth einer so hohen Kunst für unser ganzes Culturleben scharf durchschaut, auch wenn Sie nicht Klavier spielen oder Lieder singen. Es ist an der Zeit, über die Musik auch von anderem Standpunkt zu reden als dem musikalischen. Die reinen Handwerksmusiker haben die Musik heruntergebracht und schelten auf die Dilettanten. Inzwischen waren es — seit alten Tagen — sogenannte Dilettanten, welche die Geschichte der Musik schrieben und eine Aesthetik

dieser Kunst begründeten, Dilettanten, welche die vergrabenen Schätze der alten Kirchenmusik wieder an's Licht zogen, Dislettanten, welche Dratorienvereine in's Leben riesen und Sängerseste und Sängerbünde, Dilettanten, welche durch ihre liebevolle Pflege ächter Kammers und Hausmusik die hundertausendfältige Verbreitung unserer reinsten, klassischen Tonwerke erst buchhändlerisch ermöglichten, Dilettanten, welche der musikalischen Debatte den Weg in die großen Organe der Presse bahnten und die verkommene musikalische Kritik der litterarischen ebenbürtig machten. Lassen wir Dilettanten darum jene Musiker schelten und rächen wir uns an ihnen, indem wir die Musik rastlos höher zu heben trachten, nicht uns zu Ehren, sondern zu Ehren der Kunst.